35. f. 18





### Goethe's Briefe

an bie

Grafin Auguste zu Stolberg.

# Soethe's Briefe

an bie

## Gräfin Ruguste zu Stolberg,

verwitwete Grafin von Bernftorf.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1839,



Die Grafin Auguste Stolberg starb in Riel ben 30. Juni 1835; zweiundachtzigjahrig, seit zweiundvierzig Jahren Witwe des hochverehr= ten Ministers Andreas Peter von Bernstorf.

Ihre Goethebriefe hat sie bem Justigrath Hegewisch in Riel vermacht als unbedingtes Eigenthum, durch ben diese Briefe, ebenso ber Frau von Binzer, geb. von Gerschau, übergeben worden sind.

Es ift zuverläffig dem Bunfche ber Grafin nicht zuwider gehandelt, wenn biefe Beugniffe aus Goethe's braufenber Jugend, und ein Zeugniß aus feinem reifen Alter, verof= fentlicht werden.

Goethe ist, so lange die Deutschen keinen öffentlichen politischen Charakter haben, der öffentlichste Charakter. Die Dankbarkeit, Bersehrung und Liebe, die wir Alle in unserm Herzen aufgespart haben für einen großen deutsschen Mann, sind wir geneigt zu übertragen auf einen großen deutschen Dichter.

Wenn die Liebe das Interesse fur alle Einzgelheiten rechtfertigt, so darf die Pietat, welche bas deutsche Bolk fur Goethe hegt, dem wir Alle einen großen Theil unserer jegigen Bilzdung verdanken, Anspruch machen auf seinen vollständigen Nachlaß.

Alle Briefe biefer Sammlung sind von Goethe's eigener Hand, bis auf den vom Jahre 1823, der nur von ihm unterzeichnet ist. Nach einer Pause, die von den Gießbächen der Jugend reicht bis zu der stillen Gemächlichkeit, wo der breite Strom sich dem Meere vereinigen will, hatte die Gräfin Auguste Bernstorf eine Juschrift an Goethe gelangen lassen, enthaltend die Mahnung zu dersenigen Form des Christenthums, welche sie als die beste bestrachtete und übte dis an ihren Tod. — Goethe hatte die Gräfin nur kennen gelernt aus ihren Briefen an die Brüder Christian und Friedrich Leopold Stolberg. Sie haben sich nie gesehen. —

Riel, Unfange 1837.

Soviel von der Hand Desjenigen, durch ben die hier folgenden Goethebriefe Eigenthum meiner Frau geworden. — Auf ihren Wunsch habe ich mit Freuden die Bearbeitung sur den Druck übernommen. Dem Umfang nach ist die Gabe nicht erheblich, dem Inhalt nach um so werthvoller, da die meisten dieser Briefe in eine Zeit fallen, aus der leider nur sehr Weniges über die innern und außern Zustände Goethe's bekannt geworden.

Diefer Umstand bewog mich, an meinen Freund Wesselhoft, Criminalassessor in Weimar, zu schreiben, um wo moglich aus bem bort befindlichen schriftlichen Rachlaß erklarenben Aufschluß über manches in biefen Briefen nur Berührte zu erhalten. - Dit bem auf: richtigsten Danke ermahne ich hier ber Bereit= willigkeit, womit nicht er allein, sonbern auch bie Berren von Muller, Riemer und Edermann (nachbem fie fich burch eigene Unficht von der Echtheit der Goethe'fchen Driginal= briefe überzeugt hatten) jur Erfullung meines Buniches beitrugen. Ihnen, und insbefonbere bem Berrn Sofrath Riemer, verdante ich großentheils ben Stoff zu ben Roten, Die ben einzelnen Briefen beigegeben find, - ber Gute bes Ranglers von Muller aber bie Mit= theilung bes vorher ermahnten Briefes ber Grafin Bernftorf an Goethe (Dr. 20 biefer Sammlung). - Ihre Jugendbriefe, bie ben Dichter von Werther's Leiben zu bezaubern

vermochten, waren leiber! nicht vorhanden. Goethe hat fie, mit vielen andern Papieren aus jener Beit, vor seiner Reise nach Italien vernichtet.

Um biese unersetliche Lucke wenigstens einigermaßen zu fullen und bem Leser in Bezug auf bas innere Wesen ber Gräsin einen Standpunkt ber Beurtheilung zu geben, lasse ich hier einen Brief abbrucken, ben ich vor acht Jahren von meiner Frau aus Knoop ershielt, — bem schönen Landsitze bes Grasen Baudissin, am Kanal bei Kiel, wo auch bie Gräsin Bernstorf bamals wohnte.

Anoop, ben 28. Mai 1830.

#### Lieber August!

Warum kamst Du nicht heraus? Nun muß ich, obgleich es tief in der Nacht ist, Dir noch schreiben, damit es der Bote morgen früh mitbekommt. Die beiden Riesenpappeln werden Dich schon mit ziemlich anständiger Bekleidung empfangen, und die Buchenblätzter leuchten wie der lichteste Glanzpunkt des Smaragds. Der Kanal ist recht lebhast bezsahren, und wenn ich die stillen Schiffe darauf hingleiten sehe, muß ich immer an Plazten's Lied denken: "Ich möchte gern mich frei bewahren, verborgen vor der ganzen Welt; auf stillen Flüssen möcht' ich sahren, bedeckt

vom schatt'gen Wolfenzelt." Noch heute Morgen ging ich am Kanal spazieren. Als ich nach Saufe tam, begegnete mir bie alte Grafin Bernftorf vor ihrem Blumengarten; bie kleine Auguste Baudiffin war bei ihr und weinte, weil das Kindermadchen fie abholen fam. Es hat mich immer gerührt, wie febr biefe alte Dame die Kinder liebt. - Da Baubiffins und alle Gafte Nachmittags nach Riel fahren wollten und ich nur bier bin, um mich fur einige Beit allen Fatiguen zu entzieben, fo tam mir bie Ginladung ber Grafin, ben Abend bei ihr zuzubringen, fehr erwunscht. Wirklich — fie hat mir immer etwas Ruh= rendes, biefe Frau, mit ihren furggefchnitte= nen, filberweißen Lodchen, die noch in großer Fulle aus ber eingekniffenen fleckenlofen Saube hervorquellen und ohne Scheitel ihre gange

Stirn umgeben. Gie ift ein Uberbleibfel fo vieler verftorbenen Große; und wenn man bie Schrift eines großen Mannes forgfam aufbewahrt, und bas Rleib, bas er getragen hat, wie viel mehr Berehrung ift man nicht benen schuldig, die er geliebt hat, und die noch auf ber Belt find, um von ihm zu erzählen. -Belche Erinnerungen reihen fich nicht an ihre beiben Ramen. Bill man auch bie Stolberge, als Dichter, nicht übermäßig boch stellen, so waren es boch, auch in Sinsicht ihrer Talente, reich begabte Menfchen; aber wichtiger noch ift die wehmuthige Geschichte Friedrich Leopold's, und feine Tugenden, wie feine Schwachen, werben noch lange in ber Erinnerung leben. Er ift viel gehaßt worben, aber auch viel geliebt. - Bang un= angefeindet bagegen fteben ber Schwiegervater \*) und der Gemahl der alten Grafin da; ich wollte, ich wüßte die Geschichte besser, um ihre einzelnen Verdienste gehörig würdigen zu können; indeß auch so bleibt eine unzweideutige Tradition ihrer Charaktergröße und der Güte, deren Ausdruck Dich immer in unserer Vernstorfsbüste rührt, auch meinem Ohr verständelich, und die Bauernsäule bei Kopenhagen, mit ihrer Inschrift \*\*), hat die Nachwelt bestätigt. — Auch ihre Stiefsohne gehören ja

<sup>\*)</sup> Richt ihr Schwiegervater, sondern ber Dheim ihres Gemahls ist gemeint. Unm. b. S.

<sup>\*\*)</sup> Ein Kompaß mit ben Worten: Uden misvisning (ohne Fehl, ohne Misweifung). Daffelbe Sinnbilb ziert bie eine Seite ber ichenen, bem Anbenken bes aroffen Mannes gewibmeten Mebaille. Unm. b. S.

nach dem Urtheil unserer besten Freunde zu dersselben ausgezeichneten Menschengattung. Graf Christian \*) zu sehen, habe ich, nach einem heuztigen Gespräch über ihn, eine neue Sehnsucht bekommen; hat er doch so viele unserer allerzliebsten Herzen so bestrickt, daß sie auf keinen Fall je von ihm loskönnen; er muß unwizderstehlich liebenswürdig sein. Die ganze Fazmilie zieht mich an wie die Sage der Vorzeit; auch diese herrlichen, kolossalen und doch schlanken Weibergestalten, — die Röcke sallen ihnen so grandios vom Gürtel herab wie reiche Draperien, und dabei bewegen sie sich und sprechen so langsam und mit so tiesem Nach-

<sup>\*)</sup> Den feitdem verftorbenen konigt. preuß. Staateminister. Unm. b. S.

bruck, als erzählten fie Belbenfagen. Die alte Grafin ift nun zwar klein, und auch nur eine vermablte, feine geborne Bernftorf, aber boch so wurdevoll und ebel. Auch gefällt mir bas Wefen folder tieffrommen Frauen, die find: lich Alles glauben, was andern nicht immer fo fest in der Geele fteht; die fo sicher find, daß ihre Gebeine am jungften Tage auferste= ben werben, wie die Blumen im Fruhling; benen eine Predigt von Sarms - ben ich zwar auch herzlich zu schätzen weiß - wie ein Tropfen Manna in ber Bufte ift; die fich alle die kleinen Gunden und Leichtfertig= feiten, mit benen wir Beltkinder ein Ubfin= ben versuchen, ftreng vom Leibe halten; fur bie es nur ein Gut ober Schlimm, nur ein Fromm ober Gottlos gibt, wie fur bie Rinber, und die alle die kleinen Ruancen, in de=

nen wir bas eine thun, bas andere nicht laffen wollen, unbedingt verpohnen. Dennoch find folche Frauen milbe, und anstatt zu verunglimpfen, suchen fie zu bekehren, weil es ih= nen eine Ungelegenheit bes Bergens ift, Unberen zu bem Frieden zu verhelfen, ben fie felbft genießen. Much fann fie fein Unglud beugen, fein Berluft banieberbruden, benn ihr Bahl= fpruch ift bas alte triviale Spruchwort : "aufgeschoben ift nicht aufgehoben" - in feiner Unwendung auf bas Erhabenfte, - mas ihnen bies Leben verfagt, gewährt ihnen gewiß bas nåchfte, und wenn wir vermeinen, uns auch in jener Belt - und vielleicht burch eine gange Reihe von Eriftengen - jur Bollenbung binanarbeiten zu muffen, lacht ihnen jenfeits ber bunklen Tobespforte gleich ein himmelreich voll unendlicher Freude, in welchem Plat fur

Alle ift, wohin sie daher auch Alle mitnehmen mochten. — Die alte Gräsin hat eine etwas pedantische Redeweise, aber eben das Gehaltene ihres Tones, das sichtliche Abwehzen einer zu stark hervortretenden Lebhastigzkeit sind wesentliche Züge in ihrem Bilde, das ich nicht wieder vergessen werde; — vor Alzlem sehe ich ihr silbernes Haar und ihr falztenreiches weißes Gesicht, das wenig irdische Affecte mehr zu beherbergen scheint, so gern an.

Heut' Abend also, als die Kleine zu Bette war, ging ich zu ihr. Gräsin Alvine war bei ihrem Bater in Plon, baher waren wir ganz allein. Nach dem Thee sollte ich ihr et= was vorlesen; ich hatte den Struensee von Michael Beer mitgebracht, weil es mir pi= fant schien, bieses Buch gerade der Witwe

und Schwiegertochter ber beiben Bernftorfs vorzulefen, mit benen es in fo naber Begiehung steht. Much reut mich bie Wahl nicht, benn ihre gange frubere Lebhaftigkeit erwachte bei bem Beer von Unrichtigkeiten und Unge= nauigkeiten, wovon bas Stud wimmelt, was man übrigens bem Autor kaum jum Vorwurf machen barf; benn follte man nicht meinen, die Katastrophe habe sich im Sahre 1370, anstatt im Jahre 1770 vollendet? fo schwankend find die Angaben, fo ungewiß ist man über die Motive. Ich febe noch Deinen Born, als Dir Reiner von unfern Befannten in Ropenhagen ben Ort zeigen konnte, wo Brand und Struensee hingerichtet worben find. Doch nur Gebuld, fobald ich einmal auf langere Zeit bort bin, will ich nicht ruben und raften, bis ichs ausfindig gemacht habe.

Die gute Grafin konnte fich übrigens gar= nicht in die Licenzen bes Poeten finden; jeden Augenblick unterbrach sie mich: "bas ift nicht fo" - ober "wo hat er das hergenommen?" - ober "ich weiß bas fo genau wie kein Un= berer, es verhielt fich ganz anders." - Ich antwortete manchmal begutigend und meinte, ber Autor hatte eben feine genauen Nachrich= ten bekommen fonnen und beshalb bas Feh= lende erfinden muffen. "Dann hatte er bas Sujet garnicht wahlen ober nahere Erfundis gungen einziehen follen." — Aber, erwiderte ich scherzend, wer sollte ihn grundlich belehren? Burben Sie g. B. wohl bereit gemefen fein, feine Irrthumer zu berichtigen? -"Warum nicht?" — fagte fie — "fofern ich es gekonnt hatte. Wer nichts thut, wovor er sich zu scheuen bat, braucht auch nichts zu verbergen. Bernftorf aber war ein Charakter von folcher Reinheit, daß jede Ungewißheit ihn nur entstellen kann."

Wir kamen trot all diesen Unterbrechungen boch zu Ende; aber es war spåt geworsten und die Wagen von Kiel waren schon zuruck. So mußte ich denn meinen Wunsch, von ihr selbst etwas über ihren Briefwechsel mit Goethe zu hören, aufgeben. Auch wußte ich es nicht recht anzusangen, das Gespräch darauf zu bringen, da Hegewisch sagt, daß sie dieselben wie ein Heiligthum ausbewahre und nur ihren vertrautesten Freunden zeige. — Uch es ist doch etwas Wehmuthiges um die Vergänglichkeit des Lebens, um die Unzulängelichkeit der Eristenz, das zu vollbringen, wosnach das Herz verlangt. Diese Briese sollen

fo glubend, leidenschaftlich fein, wie fie ein Jungling einem geliebten Dabden nur fchreis ben kann, und bennoch haben bie beiben fich in einem langen fast achtzigjahrigen Leben nie gefehen und find boch faft auf berfelben Scholle geboren; benn mas ift bie Entfernung amifchen Weimar und Holftein? Ramst bu boch von Riel bis nach Sachsen, und ich bir vom Guben fast ebensoweit entgegen, um uns ju tref= fen und fennen ju lernen; und biefe beiben, bie sich kannten und werth hielten, haben sich nie treffen konnen, find Greife geworden und werden wohl in das Grab geben, ohne fich ju erblicken. — Das Alles bachte ich mir, als ich beut Abend im Mondschein burch den gro-Ben Sof mit einem Bebienten nach Saufe ging, und es brangte mich, es Dir mitzutheis len. - Baubiffins brachten mir Deine Große und das Versprechen, übermorgen mit den Kindern herauszukommen. Aber nun muß ich zu Bette. Gute Nacht Lieber.

Deine

Emilie.

So war die verehrungswürdige Matrone. Wie liebenswürdig das junge Madchen gewesfen, mag Jeder nach Lefung der folgenden Briefe selbst ermessen. Sie blied ziemlich tange unvermählt. Erst nachdem ihre altere Schwester, des Grafen Andreas Peter von Bernstorf erste Gemahlin, die Mutter der obenerwähnten edlen Sohne und Töchter, gestorben war, gab sie dem allverehrten Schwager ihre Hand (im Jahre 1783).

Goethe mar durch das fruhefte Auftauchen feines Talentes im Gottinger Mufenal= manach, wie er felbst fagt, mit ben beiben Grafen Stolberg und andern jungen Mannern, beren Befen und Wirken bekannt ge= nug ift, in ein freundliches Berhaltniß getreten. Er außert sich im 48. Theile feiner Berke hieruber weniger warm, als er in bamaliger Beit gefühlt haben mag; es mogen spåtere erfaltenbe Berhaltniffe und trennenbe Charafter=Richtungen bie jugendliche Bergens= warme, die er bamals ohne Zweifel empfand, namentlich in Bezug auf die Stolbergs, felbst aus feinem Gedachtniffe verwischt haben. Jedenfalls stand er mit diefen in lebhafter · Correspondenz, und sie wußten ihre jugend= liche, für Dichtkunft glubenbe Schwester Mugufte in diefen Mustausch ber freundlichen Ge=

finnung hineinzuziehen, fodaß fie fich veranlaßt fand, an Goethe zu schreiben, obwol anfangs, wie aus feinen ersten Antworten erhellt, ohne sich zu nennen.

Köln, im Fruhjahr 1838.

M. von Binger.

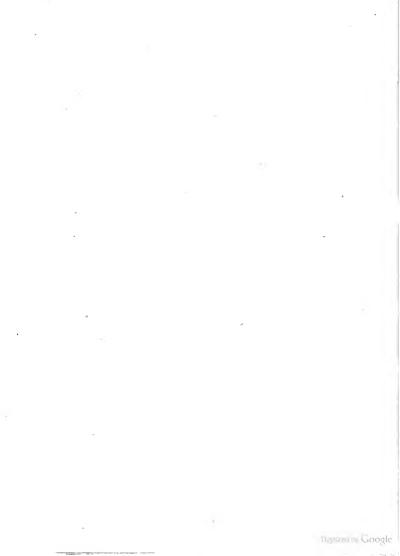

#### Erster Brief.

Der theuern Ungenandten.

Meine Teure — Ich will Ihnen kei=
nen Namen geben, benn was sind die Nah=
men Freundinn Schwester, Geliebte, Braut,
Gattin, oder ein Wort das einen Com=
pler von all benen Nahmen begriffe, ge=
gen das unmittelbaare Gefühl, zu dem —
ich kann nicht weiter schreiben, Ihr Brief
hat mich in einer wunderlichen Stunde

gepackt. Abieu, gleich den ersten Augen= blick! —

Ich komme doch wieder — ich fühle Sie können ihn tragen diesen zerstückten, stammelnden Ausdruck wenn das Bild des Unendlichen in uns wühlt. Und was ist das als Liebe! — Mußte er Menschen machen nach seinem Bild, ein Geschlecht das ihm ähnlich sei, was müssen wir fühlen wenn wir Brüder sinden, unser Gleichen niss, uns selbst verdoppelt.

Und so solls weg, so sollen Sie's haben dieses Blat, obiges schrieb ich wohl vor acht Tagen, unmittelbaar auf den Empfang Ihres Briefs.

Haben Sie Geduld mit mir, bald sollen Sie Antwort haben. Hier indess meine Silhouette, ich bitte um die Ihrige, aber nicht in's kleine, den grosen von der Natur genommenen Riss bitt ich. Abieu ein herzlichstes Adieu.

Frfurt. ben 26. 3an. 1775.

Goethe.

Der Brief ist wieder liegen blieben o haben Sie Geduld mit mir. Schreiben Sie mir und in meinen besten Stunden will ich an Sie denken. Sie fragen ob ich glücklich bin? Ja meine beste ich bins, und wenn ich's nicht bin, so wohnt we= nigstens all das tiefe Gefühl von Freud und Leid in mir. Nichts ausser mir stort, schiert, hindert mich. Aber ich bin wie ein klein Kind, weiß Gott. Noch ein mal Abieu.

#### 3weiter Brief.

Der teuern Ungenannten.

Wenn sie sich, meine liebe, einen Goethe vorstellen konnen, der im galonirten Rock, sonst von Kopf zu Fuse auch in leidlich konsistenter Galanterie, umleuchtet vom unbedeutenden Prachtglanze der Wandleuchter und Kronenleuchter, mitten unter allerlen Leuten, von ein Paar schönen Augen am Spieltische gehalten wird 1), der in abwechselnder Zerstreuung aus der Gesells
schafft, ins Conzert, und von da auf
den Ball getrieben wird, und mit allem
Interesse des Leichtsinns, einer niedlichen
Blondine den Hof macht; so haben Sie
den gegenwärtigen Fastnachts Goethe, der
Ihnen neulich einige dumpse tiese Gefühle
vorstolperte, der nicht an Sie schreiben
mag, der Sie auch manchmal vergist,
weil er sich in Ihrer Gegenwart ganz
unausstehlich fühlt.

Aber nun giebts noch einen, den im grauen Biber-Frack mit dem braunseidnen Halbtuch und Stiefeln, der in der ftriechenden Februarluft schon den Frühling ahndet, dem nun bald feine liebe weite Welt wieder geoffnet wird, ber immer in sich lebend, strebend und arbeitend, balb die unschuldigen Gefühlen der Jugend in kleinen Gebichten, bas krafftige Gewurze bes Lebens in mancherlen Dramas, die Geftalten feiner Freunde und feiner Begenden und feines geliebten Sausraths mit Rreide auf grauem Papier, nach feiner Maase auszudrucken sucht, weder rechts noch links fragt: was von dem gehalten werde was er machte? weil er arbeitend immer gleich eine Stufe bober fleigt, weil er nach keinem Ibeale fpringen, son= bern seine Gefühle fich zu Kahigkeiten,

kampfend und spielend, entwickeln lassen will. Das ist der, dem Sie nicht aus dem Sinne kommen, der auf einmal am frühen Morgen einen Beruf fühlt Ihnen zu schreiben, dessen größte Glückseligkeit ist mit den besten Menschen seiner Zeit zu leben.

Hier also meine beste sehr mancherlen von meinem Zustande, nun thun Sie desse gleichen und unterhalten mich von dem Ihrigen, so werden wir naher rücken, einander zu schauen glauben — denn das sag ich Ihnen voraus daß ich Sie offt mit viel Kleinigkeit unterhalten werde, wie mirs in Sinn schießt.

Noch eins was mich glücklich macht, sind die vielen edlen Menschen, die von allerlen Enden meines Vaterlands, zwar freylich unter viel unbedeutenden, unerträglichen, in meine Gegend, zu mir kommen, manchmal vorübergehn, manchmal verweilen. Man weist erst dass man ist wenn man sich in andern wiedersindet <sup>2</sup>).

Db mir übrigens verrathen worden: wer und wo sie sind, thut nichts zur Sache, wenn ich an Sie denke fühl ich nichts als Gleichheit, Liebe, Nähe! Und so bleiben Sie mir, wie ich gewiss auch durch alles Schweben und Schwirren, durch

unveränderlich bleibe. Recht wohl — ! diese Kuffhand — Leben Sie recht wohl. Frankfurt. den 13. Febr.

1775.

Goethe.

1) Im Winter 1774 bemühten sich Goesthe's Freunde in Frankfurt mehrsach, ihren Bekannten bas Vergnügen zu verschaffen, ben damals schon berühmten jungen Mann bei sich eingeführt zu sehen, und überredeten ihn daher, hier und dort Besuche mit ihnen zu machen. Goethe hatte bis dahin ziemlich einsgezogen gelebt und war mehr von Fremden als von seinen Stadtgenossen gekannt. Man war also vielsach gespannt, ihn, von dem man

fich gar fonderbare Dinge erzählte, mit Mugen zu feben. Unter anbern ersuchte ihn ein Freund eines Abends, ein fleines Congert mit ihm zu besuchen, welches in bem Saufe eines herrn Schonemann gegeben wurde. G. trat in ein Bimmer zu ebener Erbe, wo eine gablreiche Gesellschaft schon versammelt war. Ein Flugel stand in der Mitte, an den fich gleich nach feinem Eintritt die Tochter bes Saufes niebersette und spielte. Bon biefem Augenblick an entspann sich ein Liebesverhaltniß zwischen ihr und Goethe - es war feine Lilli. Sie hatte etwas Kindliches in ihrem Betragen; ihre Bewegungen, ihre gange Lebensweise maren ungezwungen und leicht. G. breht sich viel bin und ber, um mit gehöriger Schonung und ber Pietat, bie einem eblen einstigen Liebhaber gutommt, zu verstehen zu

geben, baf fie eigentlich eine allerliebfte fleine Coquette war, obgleich in allen Ehren und nicht in dem Grade, daß ihre Luft, Sulbigungen aufzunehmen und fogar zu fuchen, fie gehindert hatte; eine mahre Reigung fur Goethe zu empfinden. - Sie war die einzige, verzo: gene Tochter wohlhabenber Aeltern, im hochften Grade attraktiv fur Berren; alle Freunde ihres Baters, Die altern wie die jungern, lagen ihr au Rugen. Go ubte fie benn auch ihre Ungiehungsfraft auf Goethe, wie bas folgende, auf fie gebichtete, burch Erwahnung des "Spieltisches" hierher gehorige Lied beweist. Der Umstand, bag er burch fie an bas Spiel gefesselt wird, muß ihn besonbers frappirt haben.

## Un Belinden.

Warum ziehst du mich unwiderstehlich Ach, in jene Pracht?

War ich guter Junge nicht so selig
In der öden Nacht?
Heimlich in mein Zimmerchen verschlossen, Lag im Mondenschein,

Ganz von seinem Schauerlicht umflossen, Und ich bammert' ein;

Träumte da von vollen goldnen Stunden Ungemischter Lust, Hatte schon dein liebes Bild empfunden Tief in meiner Brust.

Bin ich's noch, den du bei so viel Lichtern An dem Spieltisch hältst? Oft so unerträglichen Gesichtern Gegenüber stellst? Reizender ist mir des Frühlings Bluthe Nun nicht auf der Flur; Wo du, Engel, bift, ift Lieb' und Gute, Wo du bift, Natur.

(Mueg. in 2 Banben. I. S. 12.)

2) "Der Vater dauerte mich am meisten. Um meinetwillen hatte er einen streng geschlossenen Haushalt mit Anstand erweitert und gesnoß besonders dei Tisch, wo die Gegenwart von Fremden auch einheimische Freunde und immer wieder sonstige Durchreisende heranzog, sehr gern eines muntern, ja paradoren Gesprächs, da ich ihm denn, durch allerlei diaslektisches Klopssechten großes Behagen und ein freundliches Lächeln bereitete; denn ich

hatte die gottlose Art, Alles zu bestreiten, aber nur insofern hartnäckig, daß berjenige, der Recht behielt, auf alle Fälle lächerlich wurde."

(Goethe. Musg. von 1833. Bb. 48. G. 32.)

## Dritter Brief.

(ben 6ten Marg.)

Warum soll ich Ihnen nicht schreiben, warum wieder die Feder liegen lassen, nach der ich bisher so offt reichte. Wie immer immer hab ich an Sie gedacht. Und iezzo! — Auf dem Land bei sehr lieben Menschen — in Erwartung 1) — liebe Auguste — Gott weis ich bin ein armer Junge — den 28. Febr. haben wir ge=

tangt die Faffnacht beschloffen - ich war mit von ben erften im Saale, ging auf und ab, bachte an Sie - und bann viel Freud' und Lieb umgab mich -Morgends da ich nach Hause kam, wollt ich Ihnen schreiben, lieff es aber und rebete viel mit Ihnen — Was foll ich Ihnen fagen, ba ich Ihnen meinen ge= genwärtigen Zustand nicht gang sagen kann, da Sie mich nicht kennen. Liebe! Liebe! Bleiben Sie mir holb — Ich wollt ich konnt auf Ihrer Sand ruhen, in Ihrem Mug' raften. Grofer Gott was ift bas Berg bes Menschen! -Gute Nacht. Ich bachte mir follt's un= term Schreiben beffer werben - Umfonft

mein Kopf ist überspannt, Abe. Heut ist der 6. Marz benck ich. Schreiben Sie doch auch immer die Daten in solcher Entfernung ist das viel Freud.

Suten Morgen liebe. Die Zimmer= leute die da druben einen Bau aufschlagen, haben mich aufgewegt, und ich habe keine Rast im Bette. Ich will an meine Schwester schreiben, und dann mit Ihnen noch ein Wort.

Es ist Nacht, ich wollte noch in Gar= ten, musste aber unter der Thure stehen bleiben, es regnet sehr. Viel hab' ich an Sie gedacht! Gedacht dass ich für Ihre

Silhouette noch nicht gebanckt habe! Wie offt hab ich schon bafur gebanckt, wie ist mein und meines Bruders Lavaters Phisiognomischer Glaube wieder bestätigt. Diese rein sinnende Stirn diese fuffe Festigkeit der Rase, diese liebe Lippe, die= fes gewiffe Kinn, der Abel des ganzen! Dancke meine Liebe bancke. — Heut war ber Tag munderbaar. habe gezeichnet eine Scene geschrieben 2). D wenn ich iest nicht Dramas schriebe ich ging zu Grund. Balb Schick ich Ihnen eins ge= schrieben — Konnt ich gegen Ihnen über fizzen und es felbst in Ihr Berg wurden, - Liebe nur daß es Ihnen nicht aus Sanden kommt. Ich mag bas nicht

brucken laffen benn ich will, wenn Gott will funftig meine 8) und Kinder in ein Eckelgen begraben ober etabliren; ohne es dem Publico auf die Rase zu hangen. 3ch bin das ausgraben und fe= ziren meines armen Werthers fo fatt. Wo ich in eine Stube trete, find ich bas Berliner 2c. Hundezeug 4), der eine schilt brauf, ber andre lobts, ber britte fagt es geht boch an, und so bezt mich einer wie ber andere. - Run benn Gie neh= men mir auch bas nicht übel - Nimmt mirs boch nichts an meinem innern Banzen, ruhrt und ruckts mich boch nicht in meinen Arbeiten, die immer nur die aufbewahrten Freuden und Leiden meines Le=

bens sind — benn ob ich gleich finde dass es viel raisonnabler sei Hünerblut zu vergiessen als sein eig'nes — die Kinzber tollen über mir, es ist mir besser ich geh' hinauf als zu tief in Tert zu gezrathen.

Ich hab das altste Madgen lassen anderthalb Seiten im Paradiesgartlein herab buchstabiren, mir ist ganz wohl, und so gesegnete Mahlzeit. Abe! — Warum sag ich dir nicht alles — Beste — Geduld Geduld hab mit mir!

Den 10ten, wieder in ber Stadt auf meiner Bergere; aufm Knie schreib ich

Ihnen. Liebe der Brief soll heute fort, und nur sag ich Ihnen noch, dass mein Kopf ziemlich heiter mein Herz leidlich fren ist — Was sag ich! — o beste wie wollen wir Ausbrücke sinden für das was wir sühlen! Beste wie können wir einander was von unserm Zustande melben, da der von Stund zu Stund wechselt.

Ich hoffe auf einen Brief von Ih= nen, und die Hoffnung lafft nicht zu schanden werden.

Gesegnet der gute Trieb der mir ein= gab statt allen weitern Schreibens, Ih= nen meine Stube, wie sie da vor mir steht, zu zeichnen. Adieu. Halten Sie einen armen iungen am Herzen. Geb Ihnen der gute Vater im Himmel viel muthige frohe Stunden wie ich deren offt hab, und dann lass die Dammerung kommen tranenvoll und seelig — Amen

Mde liebe Abe!

Goethe.

1) Goethe brachte, bei eintretendem Fruhling, zu wiederholten Malen Tage und Bochen in dem eben sich zur Stadt bilbenden lieblichen Offenbach zu, wo Lilli bei einem Oheim ebenfalls zu Zeiten in einem Garten=

haufe wohnte. G. aber war bafelbst bei ei= nem bamals fehr geschätten Componisten (aus Liebhaberei - benn er mar eigentlich Seibenfabrifant), Namens Johann Unbre, einquar: tirt. Diefer hatte blos bei einem Spielkameraden Rlavier und Bioline spielen gelernt und nach Konig's Choralbuch die harmonie ftubirt. Mit 20 Jahren fam er nach Frankfurt und componirte "ber Topfer", von ihm felbst gedichtet, und Goethe's "Erwin und Elmire". Im Jahre 1777 ging er als Mufifbirektor nach Berlin, nachbem er bie Geibenfabrik verkauft hatte, beschloß aber feine hochft fruchtbare Laufbahn wieder in Offenbach, wo er 1799 starb. Undré war unerschöpflich in Gefangen und Schwänken am Rlavier und ließ sich gutmuthig, oft bis nach Mitternacht, burch Lilli und Goethe ans Rlavier feffeln, die badurch Gelegenheit erhielten, langer beifammen zu bleiben.

- 2) am Fauft.
- 3) Boie schrieb am 3. Februar 1775 an Merck: "Nicolai's Freuden Werther's haben mich sehr überrascht. Vieles darin ist so übel nicht. Mich verlangt, was unser Goethe dazu sagen wird. Man sieht hier (in Göttingen) dies Dings sowol als den Wersther ganz schief an.

Goethe aber bichtete um biefe Beit: "Der Recenfent"

Da hatt' ich einen Kerl zu Gaft, Er war mir eben nicht zur Laft; Ich hatt' just mein gewöhnlich Essen,
Hat sich der Kerl pumpsatt gefressen

3um Nachtisch, was ich gespeichert hatt'.

Und kaum ist mir der Kerl so satt,

Thut ihn der Teusel zum Nachbar sühren

Ueber mein Essen zu rasonniren:

"Die Supp' hatt' können gewürzter sein,

Der Braten brauner, sirner der Wein."

Der Tausendsakerment!

Schlagt ihn todt den Hund! Es ist ein Reschlagt ihn todt den Hund!

(Ausg. in 2 Banben. I. S. 86.)

Spater, im Dezember dieses Jahres, schrieb Nicolai an Merk: "Benn es aber Herrn Goethe einfallen sollte, mit mir zu spielen, wie die Kate mit der Maus spielet, oder wie er mit Bieland gespielt hat und noch

spielet, so durfte es ihn gereuen, benn ich weiß, ohne mich ruhmen zu wollen, daß ich vor bem Publicum sehr balb mit ihm fertig werden wollte 2c."

## Dierter Brief.

Augusten.

Mir ist's wieder eine Zeit her für Wohl und Weh, dass ich nicht weis ob ich auf der Welt bin, und da ist mir's doch als war ich im Himmel. Die's liebe Schwester den 19. Marz Nachts um eilse. Gute Nacht!

Den 23. Abends bald sieben. Ich komme von meiner Mutter herauf, noch

einige Worte bir o bu liebe. Seut nach Difch kam bein Brief, eben ba ich beim Braten gemurrt hatte, baß fo lang fei= ner kam. Ich bancke bir taufenbmal, um 2 Uhr mufft ich zu einem verbruslichen Geschäfft, da ging ich unter allerlen Leuten herum und bachte an bich und fchrieb mit Blenstifft beigehendes Zettelgen. So recht! Tritt und Schritt muff ich wissen von meinen lieben, benn ich bilbe mir ein, baff euch von mir bas all auch fo werth ist; also bande bande fur bie Schildrung bein und beines Lebens, wie mahr, wie voraus von mir gefühlt! -D konnt ich auch! — Behalt mich lieb -

Test bitt ich noch um die Silhouetten all beiner lieben, deines Ehlers 1) der
mir verzeihen soll dass ich ihm nicht
schreibe, ich habe warrlich nimmer nicht
zu sagen, nur ihr Mädgen kriegt mich
doch wieder dran. Dann die Schattenrisse deiner Brüder von denen ich auch
Briefe habe, meiner Brüder, und beiner
innigen Freundin NB. alle wie sie auf
der Wand gezeichnet worden ohnausgeschnitten.

Test gute Nacht und weg mit dem Fieber! — boch wenn du leidest, schreib mir — ich will alles theilen — o dann lass mich auch nicht stecken eble Seele zur

Beit der Trübsaal, die kommen konnte<sup>2</sup>), wo ich dich flohe und alle Lieben. Bersfolge mich ich bitte dich, verfolge mich mit deinen Briefen dann, und rette mich von mir selbst.

Auf beyliegendem Blåttgen ist abgesschrieben das Bleystisst Zettelgen wovon ich vorhin sprach. Liebe! liebe! und so leb wohl. den 25. Mårz 1775.

Nicht doch du musst das Driginal haben! — Was war' ein Kuss in Copia! —

- 1) Etatsrath Ehlers, Professor ber Mebicin in Riel, Schwiegervater ber Professoren Thibaut in Heibelberg und Tonsen in Riel, ein von Allen, die ihm nahe standen, warm verehrter Mann, dessen Haus viele Jahre hindurch ber Sammelplatz ber Gebilsbetsten war, die in und um Riel lebten, namentlich auch der Familie Stolberg.
- 2) Diese Zeit war sehr nahe und hatte sich schon vorbereitet; doch ist hier nur von der schönen, dichterischen Trübsal der Jugend, vom Liebesschmerz, die Rede. Lilli war, wie gesagt, ein Weltkind, und ein schönes, liebenswürdiges. Es gibt Mådchen, die immer als die ersten ihres Kreises angesehen werden und ihn beherrschen, ohne es zu wol-len, blos durch eine bedeutende Individualität,

burch bie Bauberfraft, ein gewiffes frischeres Leben um fich anguregen. Lilli fcheint zu biefen Mabchen gebort ju haben; bag fie Bul: bigungen ungern entbehrt hatte, nahm ihr nichts an ihrem innern Werthe. Man fieht es oft, bag biefe anreigenben, gleichfam bie Bewunderung herausfodernben Mabchen bie vortrefflichften, fittsamften Sausfrauen merben, bag bie liebenswertheften Gigenschaften mit diefer, bem Uebermuth ber Jugend ange= borigen Coquetterie verbunden find. Bon ber anbern Seite aber gibt es gewiffe vortreffliche, regelrechte, gewöhnlich nicht icone Frauen, bie keinen Sehler unverzeihlicher finden, als ben Mannern gern gefallen zu wollen. bere Fehler, wie Launen, Egoismus, Tragbeit, Berschrobenheit, werben von ihnen leicht überfeben und die Befigerin folcher Fehler, wenn fie fonft nur bescheiben und vollkommen fittsam auftritt, wird fur ein liebes Mabchen gehalten, bas bereinst gewiß einen Mann gludlich machen murbe, mabrend ein großmuthiges, felbftvergeffenes Dabden von freiem, offenem Ginn, ein Wilbfang - aber voll bes tiefften Gefühls, von eben jenen Frauen mit übermäßiger Strenge beurtheilt wirb - weil fie bas Dag im Umgang mit Mannern nicht au finden weiß. Wenn Lilli, wie es scheint, ein folches Mabchen war, fo gehorte ju ben ftrengen Sittenrichterinnen wol Goethe's ubrigens gewiß ausgezeichnete Schwester. Die Beschreibung wenigstens, bie er felbft von ihr macht, ift - obgleich mit geschwifterlicher Buneigung gefchrieben - fo überaus unlie= benswurdig, daß man fich nicht erwehren kann, Lilli und Goethe als Opfer ihrer unge= rechten Borurtheile angufeben. Schwestern pflegen bie Geliebten ihrer Bruber entweber mit Blindheit in ben himmel zu erheben ober gang unausstehlich zu finden. Der Frau Cornelia Schloffer waren, wie es scheint, mancherlei Rlatschereien über Lilli bis nach Emmenbingen, wo fie mit ihrem Manne fehr ungern lebte, binterbracht worben. Goethe vertraute ihr fchriftlich fein ganges Berg unumwunden; fie misbilligte aber feine Bahl burchaus und war ihrem Bruber, auf ben fie großen Ginfluß hatte, mit einer ichweren Batterie von Grunden ju Leibe gegangen, um ju beweifen, bag ein an fo glanzenbe Beltverhaltniffe gewohntes Mabchen, wie Lilli, fich unmöglich in die (boch gewiß nicht-armliche) Saushaltung ber Goethe'fchen Meltern gu fchi= den vermoge, b. h. in einen Bater, ber, obgleich felbft prattifcher Jurift, boch Enthufiasmus und Schonheitfinn genug hatte, um feinen Gobn, mit Sintanfegung feiner Brotftubien, fortwahrend jur Dichtung ju ermuthigen, - in eine Mutter, bie Mutter Mja, bie wir als Frau Rath aus Bettina's Briefen vollstånbig fennen gelernt haben, - in alle die Lieben endlich, an die fich die geniale Betting, auch in glanzenben Berhaltniffen er= zogen, als junges Dabden fo anschloß, bag fie ihren Umgang bem ber gangen Belt vorzog. Cornelie wußte wol nicht, mas ein liebenbes junges Madchen ihrem Geliebten opfern tann, benn fie felbit mar, wie Goethe von ihr fagt, aller Leibenschaft und aller Ginnlichkeit baar, bie gewiß in bas holbe Gemisch eines vollkommen anziehenden Frauencharat: ters gehort. Gie hatte ihren Bruder fo weit bearbeitet, daß er beschloß, die Geliebte wo möglich zu vergessen, nachdem sie sich schon gegenseitig erklart und mit außern Liebeszeischen sester aneinander gekettet hatten. (So hatte ihm Lilli ein goldenes Herzchen gegeben, das er an einem Bande immer am Halse trug) So erklaren sich die häusigen Ausrufungen in diesen Briefen, die sich selbst wiedersprechenden Gesühle und der ganze leidensschaftliche Zustand des jungen Goethe, der ihn in unsern Augen um so liebenswürdiger macht, weil wir gewohnt sind, ihn nur als ruhigen, würdevollen Mann zu sehen.

3) Hat sich leider bei diesen Briefen nicht vorgefunden.

## Fünfter Brief.

Hier Beste, ein Liedgen von mir dars auf ich hab eine Melodie von Gretri umsbilden lassen! Ach Gott Thre Brüder kommen, unsre Brüder, zu mir 1)! — Liebe Schwester, das liebe Ding, das sie Gott heissen, oder wie's heisst, sorgt doch sehr für mich. Ich bin in wunderbarer Spannung, und es wird mir so wohl thun sie zu haben.

Ihren Schattenriff kriegen Sie, ich muss aber einen neuen von Ihnen haben, groß.

Thun Sie boch einen Blick in ben zweiten Band der Fris wenn Ihnen der aufstößt, es find allerlen von mir drinn.

Ich halte mich offt in Gebancken an Sie.

Wenn ich wieder munter werde follen Sie auch Ihr Theil davon haben, laffen Sie nur meine Briefe sich nicht fatal werden, wie ich mir selbst bin da ich schreibe. Ich menne alle Falten des Gesichts brückten sich drinn ab. Abe! Abe! Beste.

Den 15. Upr.

Wie erwart ich unsere Brüder! Welch ein lieber Brief von Euch dreyen! Hier die Schattenriffe. Sie sind nicht alle gleich gut, doch alle mit fühlender Hand geschnitten. Diesmal kein Wort weiter. Behalten Sie mich am Herzen!

Den 26. Upr. 1775.

**G**.

1) Graf Friedrich Leopold Stolberg unternahm, in Begleitung feines Brubers

Christian und bes Grafen Haugwitz, eine Reise in die Schweiz, ebenfalls, um eine Geliebte zu vergessen — eine schone Englanzberin, mit der Umstände und Rücksichten eine Berbindung untersagten. Freilich ware für beibe jungen Leute eine Reise nach dem Holzlenfluß Lethe rathsamer gewesen.

Zwischen diesem Briese und bem nächsten ist eine Pause von mehr als drei Monaten. — Die Gebrüder Stolberg kamen in Franksurt an und wurden von Goethe mit "offener Brust" empfangen; auch die Eltern gaben sich mit liebenswürdiger Freundlichkeit den Phantastereien des übermuthigen jungen Volkes hin. Goethe aber nahm, in dem Herzenszustande, worin er sich befand, ihren Vorschlag, sie

nach der Schweiz zu begleiten, mit Freuden und ohne Bedenken an. Wie hatte er sich dem Zauber, der ihn fesselte, auf bessere Art zu entziehen hoffen können? — Und so reiste er ab, ohne eigentlichen Abschied von Lilli zu nehmen, vom Vater aber ermahnt, die Reise womöglich bis nach Italien auszudehnen. Die Gesellschaft war lustig, doch die Grenzen der anständigen, bürgerlichen Lebensweise, wie Goethe sie bisher gewohnt war, weit überschreitend; nur Graf Haugwiß wußte das Maß zu halten. Hier sollen jedoch nur Einzelheiten, die zur Erklärung der solgenden Briese nothig scheinen, berührt werden.

In Burich, an ben Pforten bes Gafthaus fes jum Schwerte, trennte fich Goethe von feinen Reifegefahrten, um zu Lavater zu eis len. Er hatte ihn schon das Jahr zuvor auf einer Rheinreise, die der berühmte Mann unternahm, kennen gelernt und lieb gewon= nen. In einem seiner Gedichte erzählt er selbst, wie er im Jahre 1774 in Koblenz zwi= schen ihm und Basedow gesessen, wie seine beiden Nachbarn sich rechts und links herum= gestritten

"und er behaglich unterbeffen hatt einen Sahnen aufgefreffen."

Durch diesen Umgang mit Lavater, der ihn hier von Neuem entzuckte, erklart sich Gothe's Silhouettensieber, das nach den ersten dieser Briefe nicht einmal intermittirend gewesen zu sein scheint. — Ueber die Grasen Stolberg fagt er im 48sten Bande seiner Werke viel Lesenswerthes, aber den rechten

Ton jener Zeit hat er boch nicht wiedersinden können; viel achter und natürlicher ist der Ausdruck in diesen Briefen — der frische Nachhall der Empfindung des Moments. —

Auf dem St. Gotthard fühlte er plotlich eine unwiderstehliche Lust, das goldne Herzechen zu kussen, das ihm Lilli geschenkt hatte,
— und als er es kuste, fühlte er die Nothewendigkeit, nach Franksurt zurückzueilen. Er kehrte augenblicklich um und war nach wenisgen Tagen wieder in ihrer Nahe. Das Gebicht: "Angedenken du verklungener Freuden zu." dankt diesem Augenblicke auf dem St. Gotthard seine Entstehung.

Aber er fand in Frankfurt nicht mehr 2Cl= les, wie es gewesen war. Dan hatte Lilli

überredet, daß er durch seine völlig willkurliche Abwesenheit genugsam erklart habe, keine Ansprüche mehr an sie machen zu wollen. Sie hatte gesagt, daß sie bereit wäre, mit ihm nach Amerika zu gehen; man hatte ihm dies hinterbracht; — aber die "schmerzliche mächtigen Briefe" Corneliens versolgten ihn verbietend und bestimmend. So brachte er einige Monate in der unseligsten Lage hin, ewig schwankend zwischen Liebe und freiwilliger unmotivirter Entsagung, zwischen peinigenden Misverständnissen und wieder mächtig hervorbrechendem Drang nach Verständigung. (S. C.158 Werke Band 48, S. 158 sf.)

In diese Epoche fallen die nachften bier folgenden Briefe.

## Sechster Brief.

Den 25. Jul. 75.

Ich will Ihnen schreiben Gustgen liebe Schwester, ob ich gleich, ware ich jest bei Ihnen schwerlich reden wurde. Ich muss anfangen! Wie weit ists nun von mir zu Ihnen. Gut denn, wir werden uns doch sehn.

Bin wieder in Frankfurt, habe mich von unfern Brüdern in Zürch getrennt, schweer ward's uns boch. — Das benck ich, wird Gustgen sagen. — Friz, meine Liebe, ist nun im Wolckenbade und der gute Geist der um uns alle schwebt, wird ihm gelinden Balsam in die Seele giessen. Ich litt mit ihm und durft nicht dergleichen thun. Ich bitte Sie — we=nigstens lassen Sie mich iezt nichts davon sagen — und wer kann davon sagen — Ich war daben wie die lezte Nachricht kam. Es war in Strasburg. Gute Nacht Schwester Engel. Einen herzlichen Grus der Gräsin Bernsdorf 1).

Den 31. Jul. Wenn mirs so recht weh ist, kehr ich mich nach Norden, wo sie dahinten ist zwenhundert Meil von mir meine geliebte Schwester. Gestern Abend Engel hatt' ich viel Sehnen zu ihren Füssen zu liegen, ihre Hände zu halten, und schlief drüber ein, und heute früh ist wieder frisch mit dem Morgen. Beste theilnehmende Seele, immer den Himmel im Herzen und nur unglücklich durch die Deinigen! — Aber wie du auch geliebt wirst!

Ich muss noch viel herumgetrieben werden, und dann einen Augenblick an Ihrem Herzen 2)! — Das ist immer so mein Traum, meine Aufsicht durch viel Leiden. — Ich habe mich so offt am Weiblichen Geschlecht betrogen — D Gust-

gen wenn ich nur einen Blick in Ihr Aug thun konnte! — Ich will schweis gen — Horen Sie nicht auf, auch für mich zu senn Abe.

Hier Gustgen ein altes verlohrnes Zet= telgen das ich wiederfinde.

- 1) Augustens altere Schwester, die Einsgangs erwähnte erste Gemahlin des Grafen A. P. von Bernstorf. In Bezug auf Graf Stolberg (Fritz) siehe die Note zum fünften Briefe.
- 2) Man sieht deutlich, wie bei bem ver= wirrten, fast zerriffenen Berhaltniß mit Lilli

sein Herz, das eines weiblichen Herzens beburfte und in seiner Umgebung nichts fand,
was die verlorene Geliebte håtte ersetzen können, sich seuriger an die niegesehene Auguste
anschließt. Er sieht in ihr ein Ideal — und
es gibt gewiß nichts Reineres, Makelloseres,
als ein niegesehenes, durch freundliche Umstände mit uns in Berührung getretenes Wesen. In edlen Menschen kann selbst die Erinnerung unreine Bilder nicht bewahren, sie
wirst die Schlacken aus.

Lilli machte ihn eifersuchtig und kam das her Corneliens Zwecken unbewußt zu Hulfe, als sie ihm wieder nahe war; in weiter Ferne war ihre Anziehungskraft stark genug, ihn vom St. Gotthard nach Frankfurt zu ziehen.

## Siebenter Brief.

Gustgen! Gustgen! Ein Wort daff mir das Herz fren werde, nur einen Handes druck. Ich kann Ihnen nichts sagen. Hier! — Wie soll ich Ihnen nennen das hier! Vor dem Stroheingelegten bunten Schreibzeug — da sollten seine Briefgen ausgeschrieben werden und diese Trähnen und dieser Drang! Welche Vers

stimmung. D baff ich Mues fagen konnte. Hier in bem Zimmer bes Mabchens das mich unglucklich macht, ohne ihre Schuld, mit ber Seele eines Engels, beffen heitre Tage ich trube, ich! Guftgen! Ich nehme por einer Biertelstunde ihren Brief aus der Tasche, ich les ihn! — Vom 2. Jun.! und fie bitten, bitten, um Antwort, um ein Wort aus meinem Ber= zen. Und heut ber 3. Mug. Guftgen und ich habe noch nicht geschrieben. — Ich habe geschrieben, ber Brief liegt in ber Stadt angefangen. D mein Berg -Soll ich's benn anzapfen, auch bir Gust= gen von dem Befetruben Bein ichenden! - Und wie kana ich von Frizzen reden,

von dir, da ich in seinem Ungluck, gar offt das meine beweint habe. Laff Guft= Ihm ist wohler wie mir. 1) -Bergebens daff ich bren Monate, in frener Lufft herumfuhr, taufend neue Gegen= stånde in alle Sinnen sog. Engel, und ich sizze wieder in Offenbach, so verein= facht wie ein Kind, so beschrankt als ein Papagen auf ber Stange, Guftgen und sie so weit. Ich habe mich so offt nach Norden gewandt. Nachts auf ber Ter= raffe am Mann, ich feh hinuber, und benck an bich! So weit! So weit! Und bann bu und Friz, und ich! und alles wirrt sich in einen Schlangenknoten! Und ich finde nicht Lufft zu schreiben. — Aber

iezt will ich nicht aufhören biff iemand an die Thure kommt und mich wegrufft. Und doch Engel manchmal wenn die Noth in meinem Bergen die grofft ift, ruf ich aus, ruf ich dir zu: Getroft! Getroft! Ausgeduldet und es wird werden. Du wirst Freude an beinen Brudern haben, und wir an uns felbst. Diese Leiben= schafft ists die uns aufblasen wird zum Brand, in diefer Noth werden wir umuns greifen, und brav fein, und handeln, und gut fein, und getrieben werden, ba= hin wo Ruhe Sinn nicht reicht. — Leibe nicht vor uns! - Duld uns! - Gieb uns eine Trahne, einen Banbebruck, ei= nen Augenblick an beinen Knieen.

sche mit beiner lieben Hand diese Stirn ab. Und ein Krafftwort, und wir sind auf unsern Füssen.

Hundertmal wechselt's mit mir den Tag! D wie war mir so wohl mit deisnen Brüdern. Ich schien gelassen, mir war's weh für Frizzen der elender war als ich, und mein Leiden ward leidlicher. Sezt wieder allein. —

In ihnen hatte ich sie bestes Gustsgen, denn ihr send eins in Liebe und Wesen. Gustgen war ben uns und wir ben ihr! — Sezt — nur ihre Briefe! — Ihre Briefe! — Und Nur bazu — Und

boch brennen sie mich in ber Tasche boch fassen sie mich wie die Gegenwart wenn ich sie in glucklichem Augenblick auf= schlage — aber manchmal — offt sind mir felbst die Buge der liebsten Freund= schaft tobte Buchstaben, wenn mein Berg blind ift und taub — Engel es ift ein Schröcklicher Buftand bie Sinnlosigkeit. In der Nacht tappen ist himmel gegen Blindheit — Verzeihen Sie mir denn diese Verworrenheit und das all — Wie wohl ift mir's dast ich so mit Ihnen reben kann, wie wohl bei bem Bedancken, Sie wird dies Blat in der Hand halten! Sie! Dies Blat! das ich berühre das iegt hier auf biefer State noch weis ift. Goldnes Kind. Ich kann doch nie ganz unglücklich senn. Sezt noch einige Worte — Lang halt ich's hier nicht aus ich muss wieder fort — Wohin! —

Ich mache Ihnen Striche benn ich sas eine Viertelstunde in Gedancken und mein Geist flog auf dem ganzen bewohnten Erdboden herum. Unseeliges Schickfal das mir keinen Mittelzustand erlauben will. Entweder auf einem Punckt, fasesend, festklammernd, oder schweisen gegen alle vier Winde. — Seelig send ihr vereklärte Spaziergänger, die mit zufriedener

Anständiger Vollendung ieden Abend ben Staub von ihren Schuhen schlagen, und ihres Tagwercks Gottergleich sich freuen

Hier fliest der Mann, grad drüben liegt Bergen auf einem Hügel hinter Kornfeld. Von der Schlacht ben Bergen<sup>2</sup>) haben Sie wohl gehört. Da lincks unten liegt das graue Franckfurt mit dem ungeschickten Turn, das iezt für mich so leer ist als mit Besemen gekehrt, da rechts auf artige Dörfgen, der Garten da unten, die Terrasse auf den Mann hinzunter. — Und auf dem Tisch hier ein Schnupftuch, ein Pannier, ein Halstuch

brüber, bort hangen bes lieben Madgens Stiefel. NB. heut reiten wir aus. Sier liegt ein Rleid, eine Uhr hangt ba, viel Schachteln und Pappedeckel, zu Hauben und Buten — Ich hor ihre Stimme — 8) Ich barf bleiben, sie will sich brinne an= ziehen. — Gut Gustgen ich hab ihnen beschrieben wie's um mich herum aussieht, um die Beifter durch den sinnlichen Blick zu vertreiben — — Lili war verwundert mich da zu finden, man hatte mich ver= mifft. Sie fragte an wen ich fchriebe. Ich fagt's ihr. Abieu Guftgen. Grußen Sie die Grafin Bernsborf. Schreiben Sie mir. Die Silhouette werden ihnen die Brüder geschickt haben Lavater hat

die vier Heumans Kinder sehr glücklich stechen lassen.

Der unruhige.

Lassen Sie um Gottes Willen meine Briefe niemand sehn.

- 1) Graf Stolberg wußte woran er war; ber entscheidende Schritt war geschehen, ber peinigende Zustand ber Unschlüssigkeit vorüber.
- 2) Den 13. April 1759, zwischen den Alslirten unter Herzog Ferdinand von Braunsschweig und den Franzosen unter dem Marsschall Broglie, von letterem gewonnen, was die Französinnen so siegestrunken machte, daß sie Kopfputze à la Bergen trugen.

3) Diefer Gebankenstrich hat beim Unblick bes Driginalbriefes wirklich etwas tief Ergreifendes; es ift, als fabe man burch die offene Lude in bas Berg bes Schreibenben, wie es beim Laut ihrer Stimme vom Gefühl bes leibenschaftlichen Entzudens erzitterte; es erinnert an Othello's: there she comes. Man nennt das nun folgende Gesprach, im gebilbeten und boch ftarken frankfurter Dialekt, mit leiblichen Ohren zu horen; ihre Berwunderung, ihn ba zu finden, ihre verlegene Erlaubnig, er moge nur bleiben, fie wolle ihre Sachen nehmen und sich im andern 3immer ankleiben. — Nichts konnte bas burchaus unschuldige, wenn auch freie Verhaltniß diefer beiben jungen Leute klarer ins Licht ftellen, als diese Situation und dieser Gedanfenftrich in bem Briefe an fein Guftgen, ber

er so treu berichtet, was in und um ihn vorzgeht. Wie hatte er das gekonnt, wenn nicht Alles rein und lauter gewesen wäre! —

## Achter Brief.

Sa lieb Gustgen gleich fang ich an den 14. Sept. im Moment da ich ihren Brief endige, sehen Sie wie hoch und klein, wie viel ich zu schreiben dencke. Heut bin ich ruhig, da liegt zwar meist eine Schlang im Grase. Hören Sie, ich hab immer eine Ahndung, Sie werden mich retten, auß tiefer Noth, kanns auch kein Weibelich Geschöpf als Sie. Dancke zuerst für

ihre lebendige Beschreibung alles mas Sie umgiebt, hatt' ich nur jezt noch einen Schattenriff von Ihrer ganzen Figur! Konnt ich kommen. Neulich reifft ich zu Ihnen! Durchzog in trauriger Gestalt Deutschland, sah mich weder rechts noch lincks um, nach Coppenhagen, und kam und trat in ihr Zimmer, und fiel mit Trabnen zu ihren Suffen, und rief Guftgen bift bu's! - Es war eine feelige Stunde, da mir das lebendig im Ropf und Bergen mar. Bas Sie von Lili fa= gen ist gang mahr. Unglucklicher Weise macht der Abstand von mir das Band nur fester das mich an Sie zaubert. Ich kann ich barf Ihnen nicht alles sagen.

Es geht mir zu nah ich mag keine Erinnerungen. Engel! Ihr Brief hat mir
wieder in die Ohren geklungen wie
die Trompte dem eingeschlasnen Krieger.
Wolte Gott Ihre Augen würden mir
Ubalds Schild, und liessen mich tief mein
unwürdiges Elend erkennen, und — Ja
Gustgen wir wollen das lassen — über
des Menschen Herz lässt sich nichts sagen, als mit dem Feuerblick des Moments. Nun soll ich zu Tische.

Rach Tische. Dein gut Wort wurdte in mir, ba sprachs auf einmal in mir, follt's nicht übermäsiger Stolz seyn zu verlangen, dass dich ganz das Mädgen erkennte und so erkennend liebte, erkenn ich sie vielleicht auch nicht, und da sie anders ist wie ich, ist sie nicht vielleicht besser. Gustgen! — Lass mein Schweizgen dir sagen, was keine Worte sagen können.

Sute Nacht Gustgen! Heut einen gu= ten Nachmittag, der selten ist — mit Grosen, das noch seltner ist — Ich konnte zwen Fürstinnen in Einem Zim= mer lieb und werth haben. Gute Nacht. Will dir so ein Tagebuch schreiben, ist das Beste. Thu mir's auch so, ich hasse die Briefe und die Erörterungen und die Meynungen. Gute Nacht! So! — ich sehe zurück, schon dreymal, ist's doch als wenn ich verliebt in dich wäre! und den Hut immer nähme und wieder niederlegte. Wie wollt ich du könntest nur acht Tage mein Herz an deinem, meinen Blick in deinem sühlen. Bey Gott was hier vorzgeht ist unaussprechlich sein und schnell und nur dir vernehmbar.

Gute Racht.

Den 15. guten Morgen. Ich hab eine gute Nacht gehabt. Und bin iest

recht wie ein Mabgen. Sie rathen nicht was mich beschäfftigt, eine Maske, auf kommenden Dienstag, wo wir Ball haben.

Nach Tisch! — Ich komme geschwind gelaufen, dir zu sagen, was mir drüben in der andern Stube durch den Kopf suhr: Es hat mich doch kein Weiblich Geschöpf so lieb wie Gustgen.

Und meine Masque wird eine alt= deutsche Tracht, schwarz und gelb, Pump= hose, Wämslein, Mantel und Federstuz= hut. Ach wie danck ich Gott daß er mir diese Puppe auf die paar Tage ge= geben hat, wenns so lang währt.

Salb Biere. In Brunnen gefallen wie ich's ahndete. Meine Masque wird nicht gemacht. Lili kommt nicht auf ben Bal. Aber durft ich, konnt ich alles fa= gen! - Ich thats fie zu ehren weil ich deklarirt fur fie bin, und eines Madgens herz ic. — Also Gustgen! — Ich thats auch halb aus Truz, weil wir nicht sonderlich stehn die acht Tage her. Und nun! - Sieh Guftgen! fo kanns allein werden, wenn ich Dir so von Moment zu Moment schreibe. — — Halb 5. ich wollt ich konnt mich Dir barftellen wie ich bin, bu folltest boch bein Wunder fehn. Bott! fo in dem ewigen Wechfel, immer eben berfelbe.

16ten. Beut Nacht necksten Den mich halb fatale Traume. Beut fruh benm Erwachen klangen sie nach. Doch wie ich die Sonne fah, sprang ich mit benben Fuffen aus bem Bette, lief in ber Stube auf und ab. bat mein Berg fo freundlich, freundlich, und mir ward's leicht, und eine Zusicherung ward mir, baff ich gerettet werden, baff noch was aus mir werben follte. Gutes muths benn Guftgen. Wir wollen einander nicht auf's ew'ge Leben vertroften. Sier noch muffen wir glucklich sein, hier noch muff ich Guftgen sehn. Das einzige Madgen beren Berg gang in meinem Bufen schlägt. —

Nach Mittage halb Vier. Offen und gut der Morgen, ich that was, Lili eine kleine Freude zu machen, hatte Fremde, trieb mich nach Tische spasend närrisch unter Bekannten und Unbekannten herum. Sehe ietzt nach Offenbach, um Lili heute Abend nicht in der Comodie morgen nicht im Conzert zu sehen. Ich stecke das Blatt ein und schreibe draus fort.

Offenbach! Abends sieben. In einem Kreise von Menschen, die mich recht lieb haben, offt mit mir leiden! Es ist nun so! ich sizze wieder an dem Schreibtisch= gen von dem ich Ihnen schrieb eh' ich in die Schweiz ging 1). Lieb Gustgen —

ba ist ein iunges Paar in der Stube das erst seit acht Tagen verheurathet ist! eine iunge Frau liegt auf dem Bette die der angenehmsten Hoffnung eines lieben Kindes entgegen schmerzet. Abe für heute. Es ist Nacht und der Mayn blinckt noch aus den dunklen Ufern.

Offenbach. Sonntag den 17ten Nachts zehen. — Ist der Tag leidlich u. stumpf herumgegangen, da ich aufstund war mir's gut, ich machte eine Scene an meinem Faust. Vergängelte ein paar Stunden. Verliebelte ein paar mit einem Mädgen, davon dir die Brüder erzählen mögen, das ein seltsames Geschöpf ist. Ass in

einer Gefellschafft ein Duzzend guter Jun= gens, so grad wie sie Gott erschaffen hat. Kuhr auf dem Baffer felbst auf und nieber, ich hab die Grille felbst fah= rent zu lernen 2). Spielte ein Paar Stun= den Pharao und vertraumte ein Paar mit guten Menschen. Und nun sigg ich dir gute Nacht zu fagen. Mir wars in all bem wie einer Ratte bie Gift gefref= fen hat, sie lauft in alle Locher, schlurpft alle Keuchtigkeit, verschlingt alles Effbaare das ihr in Weeg kommt und ihr inner= stes gluht von unausloschlich verderbli= chem Feuer 8). Heut vor acht Tagen mar Lili hier. Und in dieser Stunde war ich in ber grausamst fenerlichst suse=

sten Lage meines ganzen Lebens (: mogt' ich fagen :) D Guftgen warum kann ich nichts davon sagen! Warum! Wie ich durch die glubenoften Trahnen der Liebe, Mond und Welt schaute und mich alles feelenvoll umgab. Und in der Ferne die Waldhorn, und der Hochzeit= aafte laute Freuden. Guftgen auch feit dem Wetter bin ich - nicht ruhig aber ftill — was ben mir still heist und furchte nur wieder ein Gewitter, bas sich immer in ben harmlosesten Sa= gen zusammenzieht, und - Gute Racht Engel. Einzigstes, Einzigstes Mabgen - und ich kenne ihrer Biele -

Montag ben 18. Mein Schiffgen steht bereit, ich werd's gleich hinunter lencken Ein herrlicher Morgen, der Ne= bel ist gefallen alles frisch und herrlich umher! — Und ich wieder in die Stadt, wieder ans Sieb der Danaiben! Abe! —

Ich hab einen offnen frischen Morzgen! D Gustgen! Wird mein Herz endzlich einmal in ergreifendem wahren Genuss und Leiden, die Seeligkeit die Menschen gegonnt ward, empfinden, und nicht immer auf den Wogen der Einbildungszerafft und überspannten Sinnlichkeit, Himmel auf und Höllen ab getrieben werden. Beste ich bitte dich schreib mir auch so

ein Tagbuch. Das ist bas einzige was die ewige Ferne bezwingt. — — —

Montag Nacht halb zwölf. Franckf. an meinem Tisch. komme noch dir gute Nacht zu sagen. Hab getrieben und gesschwärmt biss jezt. Morgen gehts noch ärger. D Liebste. Was ist das Leben des Menschen. Und doch wieder die vielen Guten die sich zu mir sammeln! — das viele Liebe das mich umgiebt — — Lili heut nach Tisch gesehn — in der Comodie gesehn. Hab kein Wort mit ihr zu reden gehabt — auch nichts gesredt! — Wär ich das los. D Gustsgen — und doch zittr ich vor dem Aus

genblick da sie mir gleichgultig, ich hof= nungslos werden konnte. — Aber ich bleib meinem Herzen treu, und lass es gehn — Es wird —

Dienstag sieben Morgens. — Im Schwarm! Gustgen! ich lasse mich treisben, und halte nur das Steuer dass ich nicht strande. Doch din ich gestrandet ich kann von dem Mädgen nicht ab — heut früh regt sich's wieder zu ihrem Bortheil in meinem Herzen. — Eine grose schwere Lecktion! — Ich geh doch auf den Ball einem süsen Geschöpfe zu lieb, aber nur im leichten Domino, wenn ich noch einen kriege. Lili geht nicht.

Rach Tisch halb vier. Geht das immer fo fort, zwischen fleinen Geschäfften burch immer Muffiggang getrieben, nach Domi= nos und Lappenwaare. Hab ich boch mancherlen noch zu fagen. Abieu. ich bin ein Armer verirrter verlohrner -Nachts Achte, aus der Commodie und nun die Toilette jum Ball! D Guftgen wenn ich bas Blat zurucksehe! Belch ein Leben 4). Soll ich fortfahren? ober mit diesem auf ewig endigen. Und doch Liebste, wenn ich wieder so fuhle daß mitten in all dem Nichts, sich doch wieder so viel Saute von meinem Bergen lofen, so die convulsiven Spannungen meiner kleinen narrischen Composition nachlaffen, mein Blick heitrer über Welt, mein Umgang mit den Menschen sichrer, fester, weiter wird, und doch mein innerstes immer ewig allein der heiligen Liebe gewiedmet bleibt, die nach und nach das Fremde durch den Geist der reinheit der sie selbst ist ausstöst und so endlich lauter werden wird wie gesponnen Gold.

— Da lass ich's denn so gehn — Betrüge mich vielleicht selbst. — Und dancke Gott 5). Gute Nacht. Abdio. — Amen:

1) Alfo in bem Saufe bes Herrn Andre (f. die erfte Rote zum Iten Briefe), was die Zimmergemeinschaft mit bem jungen Che-

paare einigermaßen erklart. G. nimmt die Sache so unbefangen, daß es ihm garnicht in den Sinn kommt, in einem Briefe an ein lunges Madchen bergleichen lieber unberührt zu lassen.

2) "Und frische Nahrung, neues Blut Saug' ich aus freier Welt;
Wie ist Natur so hold und gut,
Die mich am Busen halt.
Die Welle wieget unsern Kahn
Im Rudertakt hinauf,
Und Berge, wolkig, himmelan
Begegnen unserm Lauf.

Aug', mein Aug', was finkst bu nieber? Golbne Traume kommt ihr wieber?

Weg du Traum! fo Gold du bift; Hier auch Lieb' und Leben ist.

> Auf ber Welle blinken Tausend schwebende Sterne; Weiche Nebel trinken Rings die thürmende Ferne. Morgenwind umflügelt Die beschattete Bucht Und im See bespiegelt Sich die reisende Frucht. (Ausg. in 2 Banden. I. S. 12.)

3) "Als hatte fie Lieb im Leibe."
(G.'s Fauft — in Auerbach's Reller.)

4) "Sollte jedoch einem ernsten Leser eine solche Lebensweise gar zu lose, zu leichtsertig erscheinen, so moge er bedenken, daß zwischen dasjenige was hier, des Vortrags halber, wie im Zusammenhange geschildert ist, sich Tage und Wochen des Entbehrens, andere Bestimmungen und Thatigkeiten, sogar unerträgliche Langeweile widerwärtig einstellten."

(G.'s Werte Bb. 48, S. 46.)

5) ""Die Feinde sie bedrohen Dich, Das mehrt von Tag zu Tage sich, Wie dir doch garnicht graut.""— "Das seh' ich alles undewegt; Sie zerren an der Schlangenhaut, Die jüngst ich abgelegt. Und ist die nächste reif genung, Abstreif ich die sogleich, Und wandle neubelebt und jung Im frischen Götterreich."
(Ausg. in 2 B. I. S. 138.)

(In diese Zeit fallt auch bas Gedicht "Herbstgefühl." — daselbst S. 13.)

### Meunter Brief.

Wieder angefangen Mittwoch ben 20. ob zum Zerreissen oder wie! Genug ich fange an. Auf dem Ball dis sechs heut früh, nur zwei Menuets getanzt, Gesellschafft gehalten einem susen Mådgen, die einen Husten hatte — Wenn ich Dir mein gegenwärtig Verhältniss zu mehr recht lieben und edlen weiblichen Seelen sagen könnte! wenn ich Dir lebhasst! — Nein wenn ichs konnte ich durft's nicht,

Du hieltest's nicht aus. Ich auch nicht, wenn alles auf einmal stürmte, und wenn Natur nicht in ihrer täglichen Einrichtung uns einige Körner Vergessenheit schlucken lies. Tezt ist's bald achte Nachts. Hab geschlasen bis 1. gegessen, etwas besorgt, mich angezogen, den Prinzen von Meinungen mich dargestellt, ums Thor gangen, in die Comodie. Lili sieben Worte gesagt 1). Und nun hier. Abdio.

Donnerst. den 21. Ich habe mir in Ropf gesezt mich heut wohl anzuziehen. Ich erwarte einen neuen Rock vom Schneis der den ich mir hab in Lion sticken lasssen, grau mit blauer Bordure, mit mehr

Ungedult als die Bekandtschafft eines Manns von Geist der sich auf eben die Stunde ben mir melden lies. Schon ist was missglückt. Mein Perückenm. hat eine Stunde an mir frisirt und wie er fort war riss ich's ein, und schickte nach einem andern, auf den ich auch passe.

Samstag ben 23. Es hat tolles Zeug gesezt. Ich hab nicht zum schreisben kommen konnen. Gestern lauter Altessen. Heut hab ich einen Husten. Abe.

Sonntag ben 8. Sept. 2). Bisher eine grose Pause ich in wunderbaaren

Kälten und Wärmen. Balb noch eine grösere Pause. Ich erwarte den Herzog v. Weimar der von Karlsruhe mit seiner herrlichen neuen Gemahlinn Louisen von Darmstadt kommt. Ich geh mit ihm nach Weimar. Deine Brüder kommen auch hin, und von da schreib ich gewisst liebste Schwester. Mein Herz ist übel dran. Es ist auch Herbstwetter drinn, nicht warm, nicht kalt. Wann kommst Du nach Hamburg?

Weimar ben 22. Nov.

Ich erwarte beine Bruber, o Gust= gen! was ist die Zeit alles mit mir vor= gangen. Schon fast vierzehn Tage hier, im Treiben und Weben des Hofs. Abieu bald mehr. Bereint mit unsern Brüdern! Dies Blättel sollst indes haben.

6.

1) Dies ist das lette Mal, daß er zu Augusten von Lilli spricht. — Noch vor Besendigung dieses Briefes war er entschlossen, nach Weimar zu gehen, wohin er wiedersholt vom Herzog eingeladen war. Der Wunsch, Lilli zu entsliehen, bestimmte ihn. So ward ihm durch diese Liebe nicht erfüllt, was sie ihm versprach, erfüllt dagegen, was er nie von ihr hossen konnte, denn jeht ward ihm ein edler, sester und ihn selbst besestigender

Wirkungsfreis ju Theil. Unftreitig hat Goethe burch bie Gelegenheit, man kann wohl fagen burch ben 3mang, fich an die Wirklich: keit anzulehnen, unglaublich gewonnen und es ift eine Thorheit anzunehmen, wie Biele es thun, bag er mehr geworben fein murbe, ohne biefe bestimmte praftische Richtung. Diefe hat erft Ordnung in feinen Geift, Dag in feine Produktionen gebracht; ohne biefe Rich= tung mar er, wie felbst aus biefen Briefen hervorgeht, in Gefahr sich felbst zu verlieren. Db er bas spåter Errungene auch erreicht hatte, wenn Lilli feine Frau geworben mare, lagt fich unmöglich bestimmen; aber fo viel ift gewiß, daß fie feine Freundin geblieben ift bis an ihr Ende, wie auch er fie nie aus fei= nem Bergen verlor. - Gie verheirathete fich mit einem herrn von Turfheim in Straß:

burg, und starb im Jahre 1815 am 6ten Mai. — Ein Anklang an biesen Todesfall scheint sich in den gedruckten Goethischen Gesbichten nirgends zu finden; Suleika hatte damals alle poetische Gabe des Dichters in Beschlag genommen, er war in neues Entzyücken versetzt über ein liebliches Wunder:

"Die Du Alles zugleich bift und ein Engel bazu!" —

2) Ift offenbar verschrieben und soll heis ßen: den 8. Oktober; die frühern Absahe dies ses Briefes sind vom September; er nahm ihn dann mit nach Weimar, wo er ihn, wie man sieht, im November schloß; aber auch dann blieb derselbe noch liegen, bis ihn ends lich im Dezember Graf Christian Stolberg feiner Schwester sandte, mit einigen Zeilen von seiner Sand, auf die Ruckseite des Orizginals geschrieben, wie sie hier gleich nach diesem Briefe unter Nr. 10 folgen.

### Behnter Brief.

Da ist ein Briefgen von Goethgen, und zwei Zeilen von mir, mein Gustchen, wie lieb ich Dich, Beste, gern sagt ich Dir's, aber das geht nicht, das weißt Du wohl.

Hier wird's uns recht wohl. Wir leben mit lauter guten Leuten, mit un= ferm Wolf und ben hiesigen Fürstlichkei= ten, die sehr gut sind, gehn auf die Tagt, reiten und fahren aus und gehen auf die Maskerade 1) — Mit Wieland sind wir bras dessus bras dessous. Lebe wohl Kind, ich kusse Dich und unsern Oberg.

# Christian Stolberg.

1) Goethe war am Dienstag den 7. November 1775 in Weimar eingetroffen. Um 22. November schreibt er oben an Auguste, daß er die Brüder erwarte, sie kamen also noch später. Da nun hier schon von mancherlei in Weimar erlebten Dingen die Rede ist, so können diese Zeilen erst im Dezember geschrieben sein. Für Goethe war dieses Leben so neu, es stürmte und brangte so vieles auf ihn ein, baß er nicht zur Besinnung kommen konnte, wie sichs beutlich in den folgenden kurzen Brieflein ausspricht, deren beide nachsten erst nach sechs = bis achtwochentlichen Pausen gesschrieben wurden. — Als Anhang zu einem Briefe von Wieland an Merck schrieb er inzwischen, von jenem mit den Worten: cedo majori, eingeführt, am 8. Januar 1776 an den letztern:

"Ich treibs hier freilich toll genug, und benk oft an Dich, will Dir auch nun beine Bucher schicken und bitte Dich, Bater und Mutter ein bissel zu laben. Habe Dich auch herzlich lieb. — Wirst hossentlich balb verznehmen, daß ich auch auf dem Theatro

mundi was zu tragiren weiß und mich in als len tragifomischen Farcen leiblich betrage." —

Und am 26. Januar schreibt Wieland an Merck:

"Gothe kommt nicht wieder von hier los. Karl August kann nicht mehr ohne ihn schwimmen noch waten. — Der Hof, oder vielmehr seine liaison mit dem H. verderbt ihm viel Zeit, um die 's herzlich Schad' ist. Und doch — bei diesem herrlichen Gottes: Menschen geht nichts verloren."

#### Elfter Brief.

Konntest bu mein Schweigen versteben! Liebstes Guftgen! — Ich kann, ich kann nichts sagen 1)!

₭.

Weimar b. 11. Febr. 76.

1) Diese Worte sind auf einem kleinen Blattchen mit zierlich gedruckter Ginfassung geschrieben.

#### 3wölfter Brief.

Krank Gustgen! dem Tobte nah! Gerettet liebster Engel, und das mir alles
auf einmal — du einer Zeit wo ich immer dachte warum schreibt Gustgen nicht?
Ist sie nicht mehr wie sonst, hat ihr
Stella 1) nicht gezeugt dass ich ihr Alter
bin, obschon ich nicht schreibe, denn wie
iezt lebe. — Ach Engel es ist Lästrung
wenn ich mit dir rede! ich will lieber
gar nicht beten als mit fremden Gedancken

gemischt — Auch dies schreib ich in des Herzogs Zimmer den ich fast nicht verslasse. Mein Herz mein Kopf — ich weis nicht wo ich anfangen soll so taussendschaft sind meine Verhältnisse und neu, und wechselnd aber gut 2) — Gustgen nur Eine Zeile von deiner Hand, nur Ein Wort dass du auch mir wieder lebst. Adieu Liebe! Liebe. Mittwoch nach Ostern 3) 76.

G.

1) "Stella war schon früher erschienen und wird von Nicolai in einem Briefe an Merck vom 28. Dezember 1775 bekrittelt. — Hier aber scheint Goethe auf ben Monolog

anzuspielen, den er am 25. Mårz 1776 in Leipzig schrieb (laut seinem Tagebuche) und den er wahrscheinlich der Gräsin ganz frisch zugeschickt hatte, wie es früher seine Gewohneheit war, das Ebenversertigte seinen vertrauten Freunden mitzutheilen, bis die Indiskretion der Welt ihn vorsichtiger gemacht hatte."

- 2) Am 8. Marz schrieb G. an Merd: "Den Hof hab ich nun probirt, nun will ich auch das Regiment probiren, und so immer fort" ec.
  - 3) Das war im 3. 1776 ber 10. Upril.

## Dreizehnter Brief.

Ach Gustgen! Welcher Anblick! so viel von beiner Hand! — ber ersehnten erslehten — noch heut Abend! — du Liebe nur dies! eh ich anfange zu lesen.

Und da ich gelesen habe eine solche gute Nacht wie sie der Himmel der Erde bietet! — Engel — Ja Gustgen Mor=
gen fang ich dir ein Journal an! —
bas ist alles was ich thun kann — denn
der Dir nicht schrieb bisher ist
immer derselbe:

Machts eilf ben 16. Man 76 ').

G.

1) Dieser Tag war ein für Goethe sehr beschäftigter. Erstens hatte er eine Probe der Elmira, und dann traf eine Todesnach= richt ein, die am Hose tief empsunden wer= den mußte. Die Großfürstin von Rußland, geborene Prinzessin von Darmstadt, Schwe= ster der Herzogin Louise von Weimar, war am 26sten April von einem tobten Knaben entbunden worden und vier Tage barauf in ihrem 21sten Lebensjahre gestorben. (Nach dem Weimarischen Wochenblatt jener Tage.)

## Vierzehnter Brief.

Den 17. Man. Morgens 8. Guten Morgen Gustgen. Nichts als dies zur Grundlage eines Tagebuchs für dich. Ach du nimmst an dem unsteten Menschen noch Theil, der seit er Dir nichts von sich schrieb, seltsame Schicksaale gehabt hat. Ich fühle dass ich Dir nicht alles sagen kann drum mag ich nichts sagen. Adieu!

In meinem Garten Gustgen gegen 10. Hab ein liebes Gartchen vom Thore an der Ilm schönen Wiesen in einem Thale. ist ein altes Hausgen drinne, das ich mir repariren lasse. Alles blüht alle Bögel singen. Gustgen und Du bist franct!

Den 18. May. Sestern konnt ich dir nichts mehr sagen. Der Husaren Rittmeister kam in meinen Garten, ich ritt um eilf nach dem Lustschloss Belvesdere wo ich hinten im Garten eine Einssiedelen anlege, allerlen Pläzgen drinn sur arme Kranke und bekümmerte Herzen. Ich ass mit dem Herzog, nach Tisch

ging ich jur Frau v. Stein einem Engel von einem Beibe, frag die Bruber, ber ich so offt die Beruhigung meines Berzens und manche ber reinsten Gluckfeelig= keiten zu verbanden habe. ber ich noch nichts von dir erzählt habe, daff mir viel Gewalt gekostet hat, heut aber will ich's thun will ich taufend Sachen von Guftgen fagen. Bir gingen in meinen Garten spazieren. Ihr Mann, ihre Rinder, ihr Bruder. ein paar Fraulein Ilten. es tamen mehr zu uns wir gingen spazieren, begegneten der Berzoginn Mutter und bem Pringen, die fich zu uns. waren gang vergnügt. Ich verlies bie Gesellschafft, ging noch einen Augenblick

zum Herzog und aff mit Fr. v. Stein zu Nacht.

Nun ists wieder schöner heitrer Tag. Soviel iezt. halb 9. 12 Uhr in meinem Garten. Da lass ich mir von den Bosgeln was vorsingen, und zeichne Rasensbanke die ich will anlegen lassen, damit Ruhe über meine Scele komme, und ich wieder von vorne mög anfangen zu tragen und zu leiden. Gustgen könnt ich Dir von meiner Lage sagen! die erwünschsteste für mich, die glücklichste, und dann wieder — Ich sagte immer in meiner Jugend zu mir da so viel tausend Empsindungen das schwankende Ding bestürmten:

Was das Schicksal mit mir will, dass es mich durch all die Schulen gehn lässt, es hat gewiss vor [mich dahir zu stellen wo mich die gewöhnlichen Qualen der Mensch= heit gar nicht mehr ansechten mussen. Und iezt noch ich seh alles als Vorbereitung an]. Ich hab das ausgestrichen weil's dunkel und unbestimmt gesagt war 1). Nach Tische mehr.

Sonnabends nachts IO in meinem Garten. Ich habe meinen Philipp nach Hause geschickt und will allein hier zum erstenmal schlafen. Und so meinen Schlaf einweihen dass ich Dir schreibe. Die Mauerer haben gearbeitet biss Nacht ich wollt

fie aus dem Haus haben, wollte - o ich kann Dir nicht ins Detail gehn. Den ganzen Nachmittag mar die Berzoginn Mutter da und ber Prinz und waren auten lieben Humors, und ich hab benn fo herum gehausvatert, wie alles weg war, ein Stuck falten Braten geffen und mit meinem Philipp, (: laff Dir von den Brüdern von ihm erzählen:) von feiner und meiner Welt geschwäzzt, war ruhig und bin's und hoffe gut zu schlaf= fen zu holbem Erwachen. Gute Nacht beste. — Es geht gegen eilf ich hab noch geseffen und einen englischen Barten gezeichnet. Es ist eine herrliche Empfin= dung bahaufen im Feld allein zu fizzen.

Morgen frühe wie schön. Alles ist so still. Ich hore nur meine Uhr takken, und den Wind und das Wehr von serne gute Nacht. — Sonntag früh den 19. Suten Morgen! ein trüber aber herrlicher Tag. Ich habe lang geschlasen, wachte aber gegen vier auf, wie schön war das grün dem Auge das sich halbtruncken auf that. Da schlief ich wieder ein.

Nachts 10. Im Garten versteht sich iezt von selbst. ging um eilf heut fruh in die Stadt steckte mich in erbaare Kleister, machte eine Visite, ging zum Herzog, einen Augenblick zur Herzoginn Mutster, wir haben Italianers hier die uns

gute Guffe ber Untiken schaffen, bann ben Fr. v. St. zu Tisch, wir hatten Lust uns au necken, um vier au Wieland in Gar= ten wo der Mahler Krause dazu kam. Bende mit mir in meinen Garten. Sie verliesen mich ich las Guiberts Tacktick, ba kam ber Herzog und ber Prinz mit noch zween Guten Geiftern. Wir fcmagg= ten und trieben allerlen. Fr. v. Stein mit ihrer Mutter kam von Oberweimar herunter spazieren wir begleiteten fie, fehr= ten um, ber Pring verlies uns auch, ich erzählte bem Herzog eine Geschichte eines meiner Freunde der sich wunderlich durch die Welt schlagen muffte, begleitet ihn nach ber Stadt, und fam allein zurück. Hier treu mein Tag lieb Gustgen. Ich hab so viel gedacht! dass ich's doch nur nicht so hinsagen kann.

Montag ben 20. Suffer Morgen. Arbeiter in meinem Garten. Allerlen Beschäfftigungen! — —

Bey der Herzoginn Mutter gessen. Nach Tische ging alles nach Tiefurt wo der Prinz sich hat ein Pachtgut artig zurecht machen lassen. Die Bauern empfingen ihn mit Musick, Böllern, ländlichen Ehrenpforten, Kränzlein, Kuchen, Tanz, Feuerwerkspussen, Serenade u. s. w. Wir waren vergnügt ich hatte das Glück

alles fehr schon zu feben. Und nun bin ich im Garten hab eine Viertelftunde nach dem Keuerzeug getappt und mich geärgert und bin so froh dast ich iezt Licht habe Dir bas zu schreiben. Dabruben auf bem Schlosse sah ich viel Licht indess ich nach Einem Funcken schnappte, und wusste boch baff ber Berzog gern mit mir getauscht hatte, wenn er's in bem Augenblick hatte wissen konnen. Es ist ein trefflicher Junge und wird will's Gott auch aus-Friz wird gute Tage mit uns haben, so wenig ich ihm ein Paradies verspreche. Gute Nacht. Eine grose Bitte hab' ich! — Meine Schwester ber ich so lang geschwiegen habe als dir, plagt mich wieder heute um Nachrichten oder so was von mir. Schick ihr diesen Brief, und schreib ihr 2)! — D dass ihr verbunden wart! Dass in ihrer Einsamkeit ein Lichtsstral von dir auf sie hin leuchtete, und wieder von ihr ein Trostwort zur Stunde der Noth herüber zu dir kame. Lernt euch kennen. Send einander, was ich euch nicht senn kann. Was rechte Weider sind, sollten keine Männer lieben, wir sind's nicht werth. Gute Nacht — halb eilse.

Dienstag ben 21. fruh 6. aufgestan= ben herrlicher kuhler Sommermorgen. Ur= beiter im Garten. Ein Jäger bringt mir einen iungen Fuchs. Mittwoch ben 22. um 10 Uhr. Gestern wieder nach Tiefurth die regierende Herzoginn war dort. Der Herzog und noch einige blieben die Nacht drausen, heut früh ritten wir herein dem Maneuvre der Husaren zuzusehn und nun bin ich wieder in meinem Garten.

Freitag ben 24. Morgens eilf in ber Stadt. Habe viel ausgestanden die .
Zeit. Mittw. Nachmittag brach ein Feuer aus im Hazseldischen 5 Stunden von hier der Herzog ritt hinaus bis wir hinstamen lag das ganze Dorf nieder, es war nur noch um Trümmern zu retten und die Schul und die Kirche. Es war

ein groser Unblick ich stand auf einem Hause wo das Dach herunter war und wo unfre Schlauchspriße nur das untre noch erhalten follte, und fieh Guftgen und hinter und vor und neben mir eine Glut, nicht Klamme, tiefe hohlaugige Blut bes niedergefuncknen Orts, und ber Wind brein und bann wieder ba eine auffahrende Flamme, und die herrlichen alten Baume um's ort inwendig in ihren hohlen Stammen gluhend und der rothe Dampf in der Nacht und die Sterne roth und ber neue Mond sich verbergend in Wolden. Wir kamen erst Nachts zwen wieder nach Saufe 3). Geftern Donnerft. ben 23. ift mir auch wieder wunderbares

Wesen um den Kopf gezogen — Was wird's werden, ich hab eben noch viel auszusstehen, das ists was ich in allen Drangssalen meiner Jugend fühlte, aber gestählt bin ich auch, und will ausdauern bis ans Ende. Abieu: Nun hörst du wieder eine Weile nichts von mir. Schreib mir aber wann dichs freut. Friz soll kommen wann er gerne mag der Herzog hat ihn lieb wünscht ihn ie eher ie lieber, will ihn aber nicht engen. Abieu. Ich bin ewig derselbe

An meine Schwester die Abresse.
Frau Hofrath Schlosser
Fr. Rheinhausen nach Emmedingen
im Brisgau.

- 1) In dem Driginalbriefe sind die Worte: "es hat gewiss vor" bis "Vorbereistung an" durchstrichen, aber doch vollskommen leserlich geblieben.
- 2) Sie folgte dieser Aufforderung augenblicklich, indem sie ihr die Copie des Goethe'= schen Briefes sandte; nicht das Driginal, denn sie hob alle Blatter von ihm wie Gold auf.— Die Antwort der Rathin Schlosser lag, in Bleistift geschrieben, neben diesen Goethe= Briefen und lautet wie folgt:

Emedingen ben 10. Dec. 1776.

Gang unverzeihlich ift's, bestes Gustgen, daß ich Ihnen noch nie geantwortet habe, ich

will mich auch gar nicht entschuldigen, benn was follte, was konnte ich sagen —

Ihre hausliche Glückfeligkeit ahnde ich und wunschte als Schwester unter Ihnen aufgenommen zu sein, das ist aber einer von den Wunschen, der nie erfüllt werden wird, denn unsere gegenseitige Entfernung ist so groß, daß ich nicht einmal hoffen darf, Sie jemals in diesem Leben zu sehen.

Wir sind hier ganz allein, auf 30, 40 Meilen ist kein Mensch zu sinden — meines Manns Geschäfte erlauben ihm nur sehr wesnige Zeit bei mir zuzubringen, und da schleiche ich denn ziemlich langsam durch die Welt, mit einem Körper der nirgends hin als ins Grab taugt.

Der Winter ist mir immer unangenehm und beschwerlich, hier macht die schone Natur unfre einzige Freude aus, und wenn die schlaft, schlaft alles.

Leben Sie wohl, bestes Gustchen, ich umarme Sie im Geist, kann Ihnen aber nichts mehr sagen, weil ich zu entsernt von Ihnen bin.

Kornelia.

3) Das abgebrannte Dorf hieß Neckerroda. — G. und der Herzog, welcher durch die häufigen Brande jener Zeit sich zu neuen Feueranstalten veranlaßt sah, waren fast jebesmal bei solchen Unfällen gegenwärtig mit Rath und That. In seinen Tagebüchern ers

wähnt G. noch mehrerer folcher Fälle, und felbst Lebensgefahren, in die er dabei gerathen. — Der Herzog schrieb noch am 26. Juni 1780 an Merck, als 70 Häuser in Brembach abgebrannt waren: "Wann diese Epoche des Brennens aushören wird, weiß Gott" 2c.

### Funtzehnter Brief.

Den 28. Aug. 1776. Guten Morgen Gustgen! Wie ich aus dem Bette steige guten Morgen. Ein herrlich schosener Tag aber kühl. Die Sonne liegt schon auf meinen Wiesen! — Der Thau schwebt noch über dem Fluss. Lieber Engel warum müssen wir so fern von einzander seyn. Ich will hinüber ans Wasser gehn und sehn ob ich ein Paar Enten schiesen kann.

Gegen 12. Ich verspätete mich auf der Jagd. Erwischte eine Ente. Kam drauf gleich in das Getreibe des Tags und din nun ganz zerstreut. Abieu indess.

Nachmittag 4. Ich erwarte Wielbs Frau und Kinder. habe heut viel an Dich gedacht.

Abends 7. Sie gehen eben von mir weg! — Und nun nichts mehr. — Gott sey Danck ein Tag an dem ich gar nicht gedacht, an dem ich mich blos den sinn=lichen Eindrücken überlassen habe. Nun Abieu für heut bestens.

#### Den 30.

Es geht mir wie dir Guftgen, ich hab auch was auf dem Herzen, also her= aus damit.

Bon Friz hab ich noch keinen Brief. Der Herzog glaubt noch er komme, und man fragt nach ihm und ich kann nichts sagen. Lieb Gustgen mir ist lieber für Frizzen dass er in ein würckendes Leben kommt, als dass er sich hier in Kammerherrlichkeit abgetrieben hätte. Aber Gustgen — er nimmt im Frühjahr den Antrag des Herzogs an, wird öffentlich erklärt, in allen unsern Etats steht sein Nahme, er bittet sich noch aus den Som-

mer ben seinen Geschwistern zu sein, man lässt ihm alles, und nun kommt er nicht 1). Ich weiß auch dass Dinge ein Geheimniss bleiben mussen — Aber — Gustgen ich habe noch was auf dem Herzen das ich nicht sagen kann. — — Und die, die man so behandelt, ist Carl August Herzog zu Sachsen, und dein Goethe Gustgen. Lass mich das iezt begraben, wir wollen dran wegstreichen. Abieu Engel ich muss den Brief schliefsen. Ich mach eine kleine Reise 2) sonst kriegst du ihn wieder lang nicht.

₭.

- 1) Klopstock war es wohl hauptsächlich, ber ben Grafen Stolberg veranlaste, nicht nach Weimar zu gehen, weil er fürchtete, bas bortige Leben und Treiben moge nicht heilsam auf ihn wirken. Der gebruckte kleine Briefwechsel zwischen Goethe und Klopstock giebt mehr Ausschluß hierüber.
- 2) Nach Imenau, wo ber 3. Septems ber, bes Herzogs Geburtstag, gefeiert ward. Um 6ten kam G. von bort zurud.

# Sechzehnter Brief. Un Augusten Grafinn Stollberg.

Danck Guftgen dass du aus deiner Ruhe mir in die Unruhe des Lebens eis nen Laut heruber gegeben hast.

Alles geben Gotter die unendlichen Ihren Lieblingen ganz Alle Freuden die unendlichen Alle Schmerzen die unendlichen ganz 1).

So sang ich neulich als ich tief in einer herrlichen Mondnacht aus dem Fluffe flieg ber vor meinem Garten burch bie Wiesen fliest; und das bewahrheitet sich taglich an mir. Ich muff das Gluck für meine Liebste erkennen, bafur schiert sie mich auch wieder wie ein geliebtes Beib. Den Todt meiner Schwester wirst bu wiffen. Mir geht in allem alles er= wunscht, und leide allein um andre. Leb wohl gruse Benrietten! Ift bas noch eine eurer Schwestern? ober Christels Frau 2)? zwar sie hat der Bruder Hand= schrifft! Wenn ich einmal wieder ans Schreiben komme, will ich ja wol sehn ob ich über dadrüber mas fagen kan

was fie will. Grufe die Bruder, und behaltet mich lieb.

Weimar b. 17. Jul. 77.

Goethe.

1) Dieses kleine (meines Wissens noch ungedruckte) Gedicht ist wahrscheinlich am 16. Juli entstanden, an welchem Tage G. die Nachricht vom Tode seiner Schwester erhielt. In seinem Tagebuch steht unter dem 16ten bemerkt: "Brief des Todes von meiner Schwester; dunkeler zerrissener Tag." — und zwisschen den leer gebliebenen 17—19ten Juli nur: "Leiden und Traume." Daß er an diesem Tage an Auguste schrieb, beweist, wie

fehr fie fein Berg noch immer in truben Stunben zu erhellen vermochte.

2) Diese hieß Louise, Henriette aber bie oft erwähnte erste Gemahlin bes Grafen Bernstorff, Augustens altere Schwester.

#### Siebzehnter Brief.

Beste! heute nur ein Wort, und ein paar Lieder von mir, komponirt von eisnem lieben Jungen 1), dem Fülle im Herzen ist. Hier auch ein Schattenriss von Klopstock. Die Lieder lassen Sie nicht abschreiben auch nicht die Melodien. Nächstens kriegen Sie mehr. Hier indesseine Grabschrifft.

Ich war ein Knabe warm und gut Als Jüngling hatt ich frisches Blut Versprach einst einen Mann Gelitten hab ich u. geliebt Und liege nieder ohnbetrübt Da ich nicht weiter kann. Den 17. Merz 78.

**3**.

1) Wahrscheinlich Carl Siegmund von Seckendorf, ber die Volkslieder herausgesgeben, mit Composition von ihm. (Drei Sammlungen Volks: und anderer Lieder, mit Begleitung des Pianoforte. 1779—1782.)

(Die hier folgende Grabschrift ift auch meis wiffens noch nicht im Drud erschienen.)

## Achtzehnter Brief.

Für ihr Andencken liebes Gustgen danck ich Ihnen recht herzlich. Die kleine gute Schardt will ein Zettelgen von mir, sie ist in meinem Garten mit mehr Gesellschafft an einem schönen schwülen Abend. Lange hab ich mir vorgesetz Ihnen etswaß zu schicken und zu sagen, es ist aber kein stockigerer Mensch in der Welt als ich wenn ich einmal ins stocken gerathe 1).

Grusen Sie die Bruder, schreiben mir wieder einmal von sich, und knupfen Sie wenn Sie mogen den alten Faden wieder an, es ist ia dies sonst ein weiblich Geschäfft. Abieu. Den 3. Juny 1780.

B.

1) G. war ein halbes Jahr mit dem Herzog in der Schweiz gewesen. Aber der Grund des Stockens lag tiefer. Ein paar Zeilen im Jahre 78, wieder ein paar im Jahre 80, noch ein Lebenszeichen im Jahre 82. Dann nichts mehr. Weiter unten wird mehr darüber bemerkt.

#### Meunzehnter Brief.

Shr Brief meine Beste hat mich besschämt, und mich meine Nachlässigkeit verwünschen gemacht.

Bu Anfang bes Jahrs redete ich mit ber kleinen Schardt ab, Ihnen ein Portefeuille zu mahlen und es zum Geburtstag zu schicken. Es stand lange gestickt in meiner Stube und ich konnte nicht dazu kommen, daß endlich der 15te verstrich. Ware es fertig geworden so hatten Sie es den Tag drauf als Ihr Brief abgegangen war erhalten. Nun hat es Frau v. Stein gemahlt, ist aber auch nicht glücklich gewesen der Atlas floss, er war zu dunne, es ist eben kein Glück und Segen daben.

Behalten Sie mich lieb, grusen Sie die Brüder! alles Glück dem neuen Paare 1)! Ich bin wohl und noch immer in meinem Thale. Geniesen Sie des Lebens.

Weimar ben 4. Marg 82.

Goethe.

1) Friedr. Leop. Stolberg vermählte sich in diesem Jahre mit der holden Ugnes von Wigleben.

So endigt dieser Briefwechsel! — Denn wenn vierzig Jahre später noch einmal die Gedancken ausgetauscht wurden, so ist das in keinem Falle als eine Fortsetzung dieser Briefe zu betrachten. — Aber schon und ershebend ist es, was noch solgt. — Als ein Faden, das Ende an den Ansang, das ernste Alter an die brausende Jugend zu knüpsen, mögen die solgenden Betrachtungen dienen, die meine Frau im ersten Eindruck, den der, zu ihrem Eigenthum gewordene, unschätzbare Nachlaß der verstorbenen Gräsin auf sie machte, niederschrieb.

Köln, im Fruhjahr 1837.

Als erste Ursache des allmäligen Einschlasfens und endlichen Aushörens dieses Briefswechsels muß wohl die immer größer und mannigsaltiger werdende Geschäftsthätigkeit Goethe's betrachtet werden. Er hatte mit sich selbst genug zu thun, um in dem sich thurmenden Drange heterogener Geschäfte, wozu er von Natur wohl tüchtig, woran er aber in keiner Weise gewöhnt war, sein Inneres nicht zu verlieren. — Gewiß ist es, daß mit dem Aushören dieser Korrespondenz das Band, das ihn mit der Familie Stolberg verknüpste, sich ganzlich lösete. —

Die nicht zu billigende Art Friedrich Leopold's, ben Weimarischen Antrag und sein ei-

genes Beriprechen ploblich feiner Berudfichti= gung mehr werth zu halten, hatte Goethe wohl gegen beide Bruber, unter benen biefer jungere immer fein Liebling mar, erfaltet. -Sein hinneigen zu ihnen mar ohnehin fein auf Erkennen bes (allerdings vorhandenen) innern Werthes gebautes, burch Gewohnheit befestigtes Freundschaftsverhaltniß; - es waren eben an zwei verschiedenen Punkten Deutschlands brei Sunglinge aufgeschoffen, bie, in bemfelben Zeitraume geboren, ihre innere Schopfungskraft fühlten. So hatten fie fich gleich einander verkundigt, und mit Begeifterung erfaßte Goethe bie ihm bargebotene Sand ber Beiftesvermandten, wie er fich überhaupt bamals leicht und schnell anschloß, was ja auch aus bem vorliegenben Briefwechfel mit Augusten erhellt, ber bie Stabien vom

erften geiftigen Erblicen bis jur rudfichts: lofesten Singebung gleich in ben erften brei Briefen und in weniger als 6 Bochen Zeit durchmacht; - die Gewohnheit aber hatte nicht Zeit gehabt, ihren Zauber über bas Berhaltnig auszubreiten, und nie hatten fie fich im rubigen Genuffe eines bauslichen Lebens, immer nur im Kluge, ober in einem Wirbel von Bergnugungen gefeben. Go ift es naturlich, wenn ihr Bild, ba es ihm aus ben Augen kam, auch in seinem Sinne in ben hintergrund trat, mahrend auch fie -( bie Stolberge - Christian als Amtmann in Tremsbuttel, Friedrich Leopold ebenfalls in Staatsbiensten) - ben Jugenbtraum nicht langer forttraumen fonnten. — Grafin Mugufte lebte, glaube ich, abwechfelnd bei ihren Gefdwiftern, bis fie im 30ften Sahre ihres

Alters (1783) ben Witwer ihrer alteren Schwester, Grafen Unbreas Peter von Bernstreff, heirathete.

Ihr Bruber, Friedrich Leopold, hatte sich schon früher (1782) mit seiner Agnes — ber Tante ber Justizräthin Hegewisch in Kiel — vermählt; und, was man auch früher an jugendlichem Übermuth in ihm mag zu tadeln gehabt haben, jest war er gewiß der weichste, bestimmbarste und dabei der edelste Mensch — ein vollkommener Gegensat zu Boß, der zwar auch brav und gut, aber ein steinerner Mann war, einer, den schwerlich ein Kummer in's Grab gebracht haben würde. 1788 starb Agenes und mit ihr Stolberg's Jugendfreude; hatte er auch das Glück, zwei Jahre später eine vielleicht nicht minder edle Gemahlin zu

finden, fo fingen jest boch feine, zu einer anbern Seite fich hinneigenben Ueberzeugungen an, ihn mit feinen Freunden und Liebsten in 3wiefpalt zu bringen, movon - mas Goethe betrifft - fich g. B. in ben Xenien und im Briefwechsel mit Schiller ftarte Spuren finben. Goethe war jeber muftischen Richtung fo von Grund aus entgegen, bag er naturlich Alles, was in diefer Sache gethan und gefagt warb, unmöglich billigen konnte. Inbeg sprechen einige Beilen, überschrieben: "Voss contra Stolberg", beutlich aus, wie unbeimlich ihm fpater biefe heftigen Rauftfampfe mas ren, die ju nichts bienen konnten, als Saber und 3wift anzufachen, und wenn mancher Enthufiast fur bie Boffische Sache, wie auch mancher Giferer fur politische Freiheit, ibn tabeln konnte, bag er in folden bochften Le= bensfragen zu paffiv geblieben fei, fo ift es boch auch schon, daß noch ein idnlisches Lustwaldchen in Deutschland übrig geblieben ift, wo bie Springbrunnen rubig platichern, wie einst in Albambra, wo die Sonne freundlich burch Morthengebusche glanzt und wo auf wohlunterhaltenen Rieswegen die fleinen Bogel ihre Rrumchen unverfummert aufpiden konnen. -Die Underen machen es wie jenes Lowenpaar, welches fo grimmig einer über ben anbern herfiel, daß zulett von den beiden edlen Thieren nichts übrig blieb als die Schwang= spiken. Beil Goethe es fein Lebenlang in Allem anders hielt, beshalb feht er intakt ba, ein hehres Standbild fur alle Zeiten.

Es kann nicht meine Absicht fein, alte Bunden aufzureißen, alte Damonen zu weden;

nur bas will ich fagen, bag ich, bie bas Schicksal erst mehrere Jahre nach Stol= berg's Tode nach Solftein verfette, bort nie von ihm mit jener Erbitterung sprechen horte, die feinen Konforten reichlich gezollt wurde. Denn man ift in Holftein eifrig protestantisch, und wenn Jemand in Berdacht gerath, sich zum Katholicismus zu neigen, fagt man fich's lieber in's Dhr, um ihm ja nicht zu nahe zu treten. — Much Graf Stol= berg's Geschwister gehorten zu biefen ftrengen Protestanten, und boch hat auch in ihnen des Brubers Religionsanderung feine Spannung, fondern nur einen innigen Schmerz gur Folge gehabt; - ja man fagt, die eine unvermablte, geistreich = ercentrische Schwester fei einmal felbst übergetreten, weil sie meinte, bie Religion, die ihr geliebter Frit fich gewählt,

muffe boch über Alles troftlich und erhaben fein; aber ihr protestantisch = holfteinischer Sinn babe es nicht lange ausgehalten und icon nach 14 Tagen fei fie zu ihrem alten Glauben gurudgefehrt. - In biefem Glauben war aber ein großer Kreis in gang Deutsch= land um fo eifriger, weil er eben von gefahrlichen Abtrunnigen angefochten ward; mit bem fconen Borte Goethe's, bas fein letter Brief noch bringen wird: "bas Land jenfeits habe viele Provinzen", - konnte mancher treue Unhanger orthodorer Lehren fich nicht troften; Undere hingegen, und wohl die Meisten, neigten fich zur Goethe'schen Lehre, und fo ent= stand ein Abangstigen um frembe Seelen, ein Binubergieben, eine Kurcht vor Regerei und Ratholicismus, Un = und Aberglauben, bie alle leidenschaftlichen Gefühle in Unspruch nahmen, welche noch wenige Jahre vorher ber Baterlandsliebe allein gewidmet waren. — Daß auch ber hochstehende Goethe von vielen Seiten stark belagert und beschossen ward, versteht sich von selbst; er machte es aber wie etwa der Rommandant einer Festung, die auf dem Gipfel der Jungfrau erbaut ware; er ließ sie schießen und war sicher, daß kein Geschoß zu ihm hinauf gelangen wurde; denn das Schickfal hatte ihn "dahin gestellt, wo ihn die gewöhnlichen Qualen der Menscheit garnicht mehr erreichten." So begnügte er sich damit, hin und wieder eine Kugel von seiner sesten Burg hinabzuwersen, wie:

"Jeder folcher Lumpenhunde Wird vom zweiten abgethan; Sei nur brav zu jeder Stunde, Niemand hat dir etwas an." Dber:

"Wirst du die frommen Wahrheitswege geben, Dich selbst und And're trügst du nie. Die Frommelei läßt Falsches auch bestehen, Derwegen hass' ich sie."

Manchmal wehrte er sich auch scherzhaft; so an Frau K. in C.:

"Benn schönes Madchen sorgen will Für meine Seligkeit,
So ist ihr zartes Herzchen still Der Liebe schon geweiht.
Doch Pfarrers Bittib mahnt mich an Aus ihrem Ofenwinkel;
Kürwahr ich sehe nichts daran
Als Sitelkeit und Dünkel.
Beim Heiland möcht' ich Euch nicht gern Kür die Empsehlung danken;

Gefunde fennen unfern herrn Berrn Beit beffer als die Rranten."

Bekannt ist, wie er auch Lavater berb abfertigt. Aber Stolberg's Uebertritt war ihm gewiß ein Schmerz, wie Allen, die ihn geliebt hatten. Man fragte ihn einst in Zena, als die Kirchengeschichte Stolberg's sehr gepriesen ward und Damen sie lasen, was er davon halte? — Goethe versiel sosort aus einer heiteren Laune in eine sehr ernste, wurde zurückhaltend in seinen Außerungen und sprach nur mit wenigen Worten die Ansicht aus: "man müsse sich von solchen Büchern nicht sühren lassen; man urtheile danach über menschliche und göttliche Dinge und am mehrsten über eigene Zustände befangen. Ihn ängstige dergleichen." Er wurde dann, obwohl er im

Kreise schöner Frauen war und lange weilte, immer stummer, und faß wohl zwei Stunden, nur einzelne halbdeutliche Laute sprechend, sast unbeweglich auf seinem Stuhle, wobei die Augen häusig rollten. Ich sollte meinen, es ging damals an seiner Seele viel vorüber.

Bei der Grafin Auguste lebte Goethe in gesheiligter, obgleich wehmuthiger Erinnerung fort. Sie gehörte zu den wahrhaft frommen Seelen, die ein warmes Jugendgefühl nie ausrotten, wenn sie sich auch mit der spätern Entwickelung eines Freundes nicht versöhnen können. Manches, was Goethe schrieb, mußte — gesstehen wir es uns — ihrem ganz reinen Herzen unverantwortlich vorkommen; was soll z. B. eine ganz hingebende, den Borschriften der Bibel buchstäblich folgende Gattin zu den

Bablverwandtichaften fagen? Gie muffen ihr wie ein Frevel an bem Beiligsten erscheinen. - Und es giebt wirklich noch folde Seelen. obgleich man nicht begreift, wie fie fich in unserer verberbten Welt erhalten fonnen. -So gerieth bie wurdige Frau nach und nach, vielleicht auch von Außen bagu gestachelt, in eine mahrhaftige, herzliche Ungst um Goethe's Seelenheil, ber fo viel, ihrem Glauben birekt Wibersprechendes geschrieben hatte; mußte es ja vollkommen funblich und felbst unmöglich vorkommen, daß man um Wiges ober um ber Schonheit willen auch nur ein leichtfertig Wort fteben laffen fonne; - und fo entstand endlich, nach langen Sahren des Rampfes zwischen ber Furcht, verkannt ober gar verspottet zu werden, und ber Soffnung, vielleicht eine gunftige Sinnesanberung zu veranlassen, ber folgende ruhrende Brief, bessen Werth und Schönheit jeder erztennen muß, ber es vermag, sich auf den Standpunkt der Berhaltnisse und der Sinznesweise der Schreiberin zu versetzen.

Goethe's Untwort aber steht ganz allein unter allem bis jest von ihm Bekannten ba. Er hat nicht geschwiegen, er hat nicht gespottet, er hat nicht nachgegeben; — aber er hat mit einer Urt von Undacht in der Rückerinznerung des früheren Berhältnisses geantwortet, mit einer Liebe, einer Würde, einem freudigen Blick in die Zukunst — daß die ganze Welt, wenn sie diesen Brieswechsel mit versständiger, inniger Ausmerksamkeit liest, ihre Freude an dem herrlichen Manne haben muß, der so groß war — und dabei so gut.

### 3wanzigster Brief.

Die Grafin Bernftorff an Goethe.

Bordesholm, ben 15. Oftbr. 1822.

Würden Sie, wenn ich mich nicht nennte, die Züge der Vorzeit, die Stimme, die Ihnen sonst willkommen war, wieder erkennen? nun ja ich bins — Auguste — die Schwester der so geliebten, so heiß beweinten, so vermißten Brüder Stoll= berg. Könnten doch diese aus der Woh-

nung ihrer Geligkeit, von bort, wo fie Den schauen an den sie hier glaubten - fonnten boch biefe, mit mir vereint, fie bitten: "Lieber, lieber Goethe, fuchen Sie ben, ber fich fo gerne finden laßt, glauben Sie auch an ben, an ben wir unfer Lebelang glaubten." Die feelig Schauenden murben hinzufugen, "ben wir nun schauen!" und ich fage: "ber bas Leben meines Lebens ift, bas Licht in meinen truben Tagen, und uns allen brenen Weg, Bahrheit und Leben, unfer herr und unfer Gott war." Und nun, ich rebe auch im Namen ber Berklarten Bruber, die so oft ben Wunsch mit mir aussprachen: "Lieber lieber Goethe, Freund

unserer Jugend! Genießen auch Sie bas Blud, mas ichon im irbifchen Leben uns zu Theil ward, Glaube, Liebe, Hoffnung!" und die Bollendeten fegen bingu: "Gewißheit und ewiger feliger Frieben harrt bann auch beiner bier." - 3ch lebe zwar nur noch in Hoffnung deffen, was zukunftig ift, aber in feliger Soff= nung, die mir fo jur Gewißheit geworben ist, daß ich Muhe habe, die unend= liche Sehnsucht barnach zu stillen. — Ich las in diesen Tagen wieder einmal alle Ihre Briefe nach — the Songs of other times — die Harfe von Selma ertonte - Sie maren ber kleinen Stol= berg fehr gut — und ich Ihnen auch so

herglich gut — das kann nicht unterge= ben - muß aber fur die Ewigkeit bestehen — diese unfre Freundschaft — die Bluthe unfrer Jugend, muß Fruchte für die Ewigkeit tragen, bachte ich oft und so ergriff es mich beim letten Ihrer Briefe, und so nahm ich die Feder. — Sie bitten mich einmal in Ihren Briefen, "Sie zu retten;" - nun maaße ich mir wahrlich nichts an, aber fo ganz einfaltigen Sinnes bitte ich Sie, retten Sie sich selbst. Nicht wahr Ihre Bitte giebt mir bazu einiges Recht? - und ich bitte Sie immer, horen Sie in mei= nen Worten, bie Stimme meines Bruders, die sie so herzlich liebten — Ich

habe bann einen Bunfch, einen bringen= ben Wunsch ausgesprochen, den ich so oft wollte laut werden laffen: o ich bitte, ich flehe Sie lieber Goethe! abzulaffen von Mlem was die Welt Kleines, Eitles, Irdisches und nicht Gutes hat. — Ihren Blick und ihr Berg zum Ewigen zu wen= den. - Ihnen ward viel gegeben, viel anvertraut, wie hat es mich oft geschmerzt, wenn ich in Ihren Schriften fand, wodurch Sie so leicht andern Schaben zufügen — D machen Sie bas gut, weil es noch Zeit ist - Bitten Sie um hohern Benftand und er wird Ihnen, fo mahr Gott ist, werden. - 3ch bachte oft ich konnte nicht ruhig sterben, wenn

ich nicht mein Berg so gegen ben Freund meiner Jugend ausgeschüttet hatte — und ich bente ich schlafe ruhiger barum ein, mann mein Stundlein schlägt — bie Sahre nicht nur, fondern viel fruher haben unfägliche Leiden mein Saar schneeweiß ge= bleicht — aber nie wankte in mir bas feste Vertrauen zu Gott, und die Liebe zu meinem Erlofer — Bei allem mas mich traf tonte es tief und fark in mei= nem Inneren: "Der herr hat alles wohl gemacht!" - Der Gott meiner Jugend, ist auch ber Gott meines Alters - Als wir und schrieben, mar ich mir bas gludelichste Geschöpf auf Erden, wie reich war ich! fruh durch die besten Eltern - Ge=

liebt von ben besten Geschwiftern - spå= ter bas geliebte Beib bes Mannes meines Bergens - Mutter ber besten Rinder. -Aber welche Trubfale wurden mir zu Theil — der einzige von mir geborne Knabe, ein Kind von 4 Jahren, ber die Wonne ber Eltern und ber Stola ber Mutter — ich sage nicht daß ich ihn verlor, - was fur ihn Gewinn war, fab mein Mutterberg nie fur Berluft an; er gewann den himmel, und nur mir ward ber unfägliche Schmerz zu Theil, und fo konnte ich felbft im heißen Schmerz Gott danken; und spater — verlor ich ben angebeteten Gatten - D bies mar mir ein gang neuer, eigens, mit nichts

zu vergleichender Schmerz - mir blieben noch die lieben Geschwister. Ich die herr= lichen, die unaussprechlich geliebten Bruber! Ein Sturm riß ben Jungern bin und zerftorte die vorher noch Jugendvolle Lebenskraft bes Altern - durch diefen boppelten, so schnell auf einander folgen= Verluft, fühlte ich mich wie aufs neue vermaifet, - Aber bennoch prieß ich Gott - Ich finde sie ja alle wieder Eltern, Geschwifter, Freunde, Rinder und den geliebten Gatten — So gerne nahme ich auch die Hoffnung mit mir hinuber, Sie, lieber Goethe, auch einst ba fennen zu lernen — Noch einmal bitte ich Sie - schlagen Sie es ber nicht ab, bie Sie einst Freundin, Schwester, nannten.

— Ich bete für Sie, daß Sie es ganz erfahren mögen, wie freundlich und gütig der Herr ist, wie glücklich die auf ihn trauen.

Bitte, lassen Sie dieß unter uns bleisben. — Wollen Sie mir antworten? Ich mochte wissen wo Sie sind, was Sie treiben. Ich lebe meistens still auf dem Lande — meine liebe Enkelin, Tochter meines jungsten Sohnes, ist bei mir — Sie ist 13 Jahre — meine Liebe, meine Freude. Ich reiche Ihnen freundschaftlich meine Hand. Ihr Andenken ist nie in mir erloschen und meine Theilnahme für

Sie immer lebendig geblieben. Meine Bunsche für Ihr wahres Wohl auch. — Manches betrübte mich oft — Ich will so lange ich lebe, noch recht für Sie beten — Mögten Sie sich darin noch recht mit mir vereinigen — Mein Erlöser ist ja auch der Ihrige, es ist auch in keinem andern Heil und Seligkeit zu sinden. Ob Sie wohl noch an mich dachten? Bitte schreiben Sie ein Paar Worte.

Die Abresse ist: An Auguste Bernstorf — Stolberg, in Barbesholm, durch Hamburg.

Den 23. st: Sie bitten mich in einem Ihrer Briefe, nachbem Sie so lange geschwiegen hatten: "den alten Faden wiester anzuspinnen, es sei dieß ja ohnehin ein weibliches Geschäft." Da ist er denn wieder angesponnen, und o! möge er sich denn nun bis in die Ewigkeit hineinspinnen! — So leben Sie denn wohl, und verkennen Sie meine Absücht nicht — Lassen Sie, ich bitte Sie, dieß ganz unter uns bleiben.

## Einundzwanzigster Brief.

## Untwort.

Goethe's letter Brief an Auguste.

Bon der frühsten, im Herzen wohls gekannten, mit Augen nie gesehenen theus ren Freundin endlich wieder einmal Schrifts züge des traulichsten Andenkens zu erhals ten war mir höchst erfreulich suhrend; und doch zaudere ich unentschlossen was zu erwiedern sein möchte. Laßen Sie mich im Allgemeinen bleiben, da von befonderen Zuständen uns wechselseitig nichts bekannt ist.

Lange leben heisst gar vieles überleben, geliebte, gehasste, gleichgültige Menschen, Königreiche, Hauptstädte ja Wälder und Bäume die wir jugendlich gesäet und gepslanzt Wir überleben uns selbst und erkennen durchaus noch dankbar, wenn uns auch nur einige Gaben des Leibes und Geistes übrig bleiben. Alles dieses Vorübergehende lassen wir uns gefallen; bleibt uns nur das Ewige jeden Augenblick gegenwärtig, so leiden wir nicht an der vergänglichen Zeit. Redlich habe ich es mein Lebelang mit mir und andern gemeint und bei al= lem irdischen Treiben immer auß höchste hingeblickt; Sie und die Ihrigen haben es auch gethan. Wirken wir also im= mersort so lang es Tag für uns ist, für andere wird auch eine Sonne scheinen, Sie werden sich an ihr hervorthun und uns indessen ein helleres Licht erleuchten.

Und so bleiben wir wegen der Zu= kunft unbekümmert! In unseres Vaters Reiche sind viel Provinzen und, da er uns hier zu Lande ein so frohliches Ansiedeln bereitete, so wird drüben gewiß auch für bende gesorgt seyn; vielleicht gelingt alsdann was uns bis jeho abging uns angesichtlich kennen zu lernen und uns desto grundlicher zu lieben. Geden= ken Sie mein in beruhigter Treue.

Vorstehendes war bald nach der Anskunft Ihres lieben Briefes geschrieben, alslein ich wagte nicht es wegzuschicken, denn mit einer ähnlichen Aeusserung hatte ich schon früher Ihren edlen, wackern Brusber wider Wissen und Willen verlegt. Nun aber, da ich von einer tödtlichen Krankheit ins Leben wieder zurückkehre, soll das Blatt dennoch zu Ihnen, unmitstelbar zu melden: daß der Allwaltende

mir noch gonnt, das schone Licht seiner Sonne zu schauen; moge der Tag Ihnen gleichfalls freundlich erscheinen und Sie meiner im Guten und Lieben gedenken, wie ich nicht aufhöre mich jener Zeiten zu erinnern wo das noch vereint wirkte was nachher sich trennte.

Moge sich in den Armen des allieben= den Vaters alles wieder zusammen sinden. Weimar den 17. Apr. 1823.

> Wahrhaft anhänglich Goethe.

## Anhang.

Neben ben hier abgebruckten Briefen an die Grafin Bernstorff lag noch ein kleiner Brief von Goethe's Hand, wie aus dem Inshalt erhellt an die Grafen Stolberg und einen Dritten, wahrscheinlich ihren Reisegefährten, den Grafen Haugwiß, gerichtet, dessen in der Note zum 5ten Briefe gedacht ward. Die etwas übermuthig geschriebenen Zeilen hatten unbekannt bleiben mogen, wenn der Schlußsah nicht ware. Der Zeitpunkt, in dem sie geschrieben wurden, ist, da auch das datum

fehlt, nicht genau zu bestimmen; hochst wahrsscheinlich aber fällt berselbe zwischen die datums des Iten Briefes — 20. September bis 22. November 1775; und vermuthlich hat Graf Christian Stolberg, der jenen Brief seizner Schwester fandte (s. den 10. Brief), das mals diese Zeilen beigelegt, die er jedoch schon früher erhalten haben mußte, weil G. schon am 7. November selbst in Weimar ankam und hier noch die Stolberge aufsodert, "hiersber" zu schreiben, wenn sie nach Weimar kämen.

Die Unspielungen auf das Meerweib, auf das Hauen nach dem Bade zc. beziehen sich ohne Zweifel darauf, daß die jungen Grafen, zum Skandal der sittsamen Darmstädter, sich in einem Weiher unsern der Stadt nackend

gebabet hatten und bies an anbern Orten wiederholten, nicht, wie Goethe meint, um fich in einen Naturzuftand zu verfeten, fonbern vermuthlich aus bloger Unkunde, daß man in einer folden Abwaschung etwas Un= anståndiges finden konne, ba in ihrem Bater= lande, und namentlich in Riel, ben Sommer hindurch die ganze mannliche Welt zu allen Tageszeiten platschernd und schwimmend im Safen liegt, mahrend bie Damen, in Boten spazierenfahrend, wenn fie in die Nahe folder babenben Gestalten kommen, sich bamit begnugen, wo anders hinzusehen, ohne baruber ein gewaltig Geschrei zu erheben und ohne barum ben anbers gewöhnten Landstädterinnen an mabrer Sittenreinheit nachzustehen.

## Goethe an die Gebruder Stolberg.

(Wahrscheinlich Anfang Oktober 1775.)

Mir ist wie mir's seyn kann. Danck euch Ungeheuern für eure Briefe, und so das Meerweib nicht schreibt, so haut's, wenn es aus dem Bade steigt mit Nesseln. Ich hab euch dren dramatisirt. Ir. Christian Truchsess, Gr. Fr. Leopold und Juncker Curt. Wo ihr auf dem grosen Krönungs-Saal zu Franck-

furt in naturalibus hingestellt send. Wenn ich nach Weimar kan, so thu ichs wohl. Gewiss aber euch zu Liebe nicht! Und keinem Menschen zu Liebe, denn ich hab einen Pick auf die ganze Welt. Ich gönn euch eure Reise, die ist eurer Werth! Und darf sich kein Hund ihrer rühmen, und werdet begafft werden darob wie sich's ziemt.

daß sie Reichsgräfin ist — — Übrigens bin ich mit ber vollkommensten

> schreibt hierher wann ihr nach Weimar kommt.

1) keinen Schuß Pulver? — Die Worte find im Driginal ausgerissen.





